8b ND 623 . V5 M51 c. 2

er=

Monographien

Deronese

non

Franz Hermann Meißner





Liebhaber: Ausgaben

4 4 N



## Künstler-Monographien

In Verbindung mit Andern herausgegeben

pon

h. Knackfuß

XXVI

Peronese

Bielefeld und Leipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1897



Don

## Franz Hermann Meigner

Mit 88 Abbildungen nach Gemälden und Zeichnungen



Bielefeld und Leipzig. Verlag von Velhagen & Klasing 1897 ND 623 V5 MS1 c.2

on diesem Werke ist für Liebhaber und Freunde besonders luxuriös ausgestatteter Bücher außer der vorliegenden Ausgabe

## eine numerierte Ausgabe

veranstaltet, von der nur 50 Exemplare auf Extra-Kunstdruckpapier gedruckt sind. Jedes Exemplar ist in der Presse sorgfältig numeriert (von 1-50) und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der Preis eines solchen Exemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser Uusgabe, auf welche jede Buchhandlung Bestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.

Die Verlagshandlung.

Drud von Fifcher & Bittig in Leipzig.

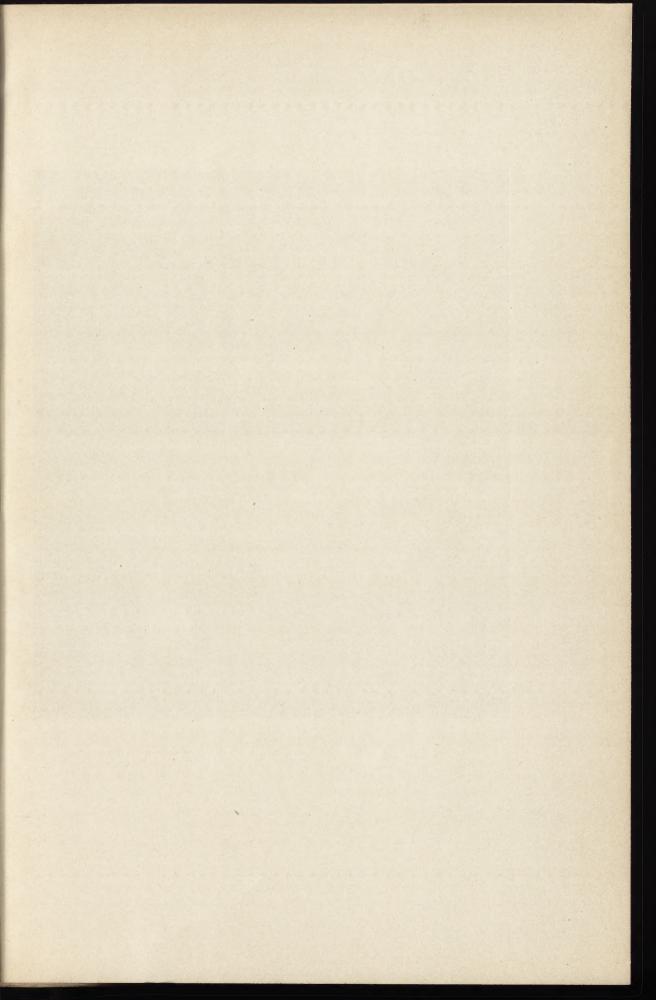



Abb. 1. Selbstporträt. Florenz. Uffizien. (Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.)



## Pavlo Caliari gen. Veronese.

on den drei großen Hauptstädten Ita-liens, in denen die Kulturepoche der Renaissance nacheinander ihre Höhepunkte erreichte, - Florenz, Rom, Benedig, - ift die Lagunenrepublik im Gedenken der Jahr= hunderte mit einem verführerischen Märchenschimmer haften geblieben. Wirkt doch Benedig noch heute auf den Wanderer durch seine Herrlichkeiten und seine Reste wie ein schöner Traum, und wer zu träumen und Träume sich selbst zu deuten versteht, für den gibt es kaum irgendwo einen geeigneteren Ort, um leicht aus der Gegenwart in glänzende Vergangenheit zu gleiten und auf Tage, Wochen, Monate die pulsende Welt um sich herum zu vergessen. Denkt man an Athen und Rom im Altertum, an Florenz, das mittelalterliche Rom, an Paris und Nürnberg, so mischt in der Vorstellung sich eine Fülle von kühnen Thaten mit ge= waltigen Schöpfungen, und man erinnert sich langer und oft verzweifelter Mühen, aus denen als Blüte ein wenige Jahrzehnte vorhaltender Glanz emporstieg; — denkt man an Benedig, dann ist's, als habe nie ein ernster Schatten bas golbene Dasein getrübt, welches mühelos dem Lagunensohn die reiche Heimat bereitete, - eine Pracht, ein Glück, eine Lebenswonne scheint sich vor dem Auge des Epigonen zu enthüllen, die wie ein Märchen, nicht wie Wirklichkeit zu uns sprechen.

Es ift viel zusammengekommen, um über lange Spannen an Zeit hinweg den Duft einer bewunderungswürdigen Blüte, den Glanz einer in gewisser Hinsicht nie wiedererreichten Vollkommenheit selbst für

den Beschauer zu erhalten, der kritisch auch die Schattenseiten jener Kultur nicht außer acht läßt . . . Einmal die einzige Lage des Orts in den Fluten des Adriatischen Seine Kanäle mit ben vielen stolzen Palästen, seine wenigen Straßen und vielen Gaffen mit bem enggedrängten Leben der Bewohner, seine Inseln mit den blühenden Gärten, über denen der italienische Himmel mit den tausend Wasserreflegen des funkelnden Sonnenlichts lebendiger, und mit dem Zauber einer warmen Mondnacht geheimnisvoller als irgendwo auf dem Festland leuchtet. Und dann die füße Poesie des ruhenden und flüsternden Wassers selbst, von dessen endloser Fläche man draußen die zahllosen Türme der Stadt, die Paläste wie eine Fata Morgana aus Schilderungen des Drients enttauchen sieht, das drinnen aber gegen uralte Mauern verschlossener Säuser und unübersteiglich umschirmter Gärten, in malerischen Gaffenwinkeln bedeutsam murmelt und gluckst, als erlausche es etwas und wolle uns heimlich auf eine ganz nahe verborgene Schönheit aufmerksam machen. — Dazu schmiegt sich in die Meerpoesie der Lage fast seltsam und mit bem Obem eines ftarten Gewürzes vom sonnenglühenden Often ber Charafter der Stadt, wie ihn die Menschen in vielhundertjährigem Schaffen herausgebildet Byzanz und Arabien außen und haben. innen. Bis zum Quattrocento, in dem die handeltreibende Abelsrepublik das nahe Festland erwarb und italienisch zu werden begann, ift Benedig nur ein Handelsvorort von Byzanz; wie seine riesigen Flotten

zwischen dem Adriatischen Meer und dem Bosporus ruhlos hin - und herzogen und alle Schätze des Oftens von der Krim bis zum Indus und zu den Phramiden in den Warenhäusern an den Kanälen aufstapelten, so verknüpften sich alle politischen und per= fönlichen Interessen Benedigs mit dem Often. In die byzantinisch strengen Formen der ältesten Bauten fügten sich bald die phan= tastischen Labyrinthe des graziösen grabischen Runftstils, — mit indischen Waffen, afiatischen Teppichen schmückten sich die großen Säle der fürstlichen Behausungen; die Ornament= sprache der Brunk- und Gebrauchsgegenstände war östlich, und die eigene venetianische Runft mit dem Glasmalereiftil des naben Murano hatte noch den strengsten byzantinischen Charafter, als im übrigen Stalien längst die wiedererwachte Antike ihren Eroberungszug wandelte. — - Und schließ= lich sind es diese Menschen selbst, welche in allem ihrem Thun und ihrem Wesen ein hochpoetisches Bild von der menschlichen Entwickelungsfähigkeit geben: diese nüchternen Kaufleute und fühnen Seehelden. die als Patrizier in strenger Geschlossenheit der Adelsdespotie eine fast orientalische Herr= schaft über ihre Stadt ausübten, sie unter ftrengfter Selbsterziehung der eigenen Mitglieder zu einer viele Jahrhunderte hindurch währenden Weltmacht erhoben und koloffale Reichtumer aufhäuften, — diese thatkräftigen Batrizier, welche durch die strengste Bolizeibevormundung sowohl den Freiheitstrieb der Bürger als die beim Italiener so leicht in wilde Leidenschaft ausartende Sinnlichkeit in Schranken hielten, aber dafür auch diesem Bolf durch eine in der Geschichte geradezu einzige Fürsorge in Bezug auf ihr materielles Wohl einen Frohsinn schufen, der im Wiederhall bei den großen Geistern des Volks jene Thaten und Werke hervorrief, welche wir heute bestaunen. Der venetianische Nobile, — dieser thatenlustige Rapitan, dieser scharfrechnende Kaufmann, dieser feine Kunstfenner und Liebhaber, dieser großartige Volkswirtschaftler, Staatsmann und Diplomat, dieser wissenschaftlich gebildete freie Geist und verschlagene Genußmensch großen Stils, ber trot seiner großen Frömmigkeit, flüger als alle übrigen Italiener, den Gefahren hierarchischer Eingriffe energisch vorbeugte, ift im Quattrocento und Cinquecento ein Meisterwerk an innerer Kraft und

vollkommenster Erziehung, wie man es sonst nur vereinzelt, nicht aber wie in Benedia als durchgängige Erscheinung findet. Das frohsinnige Volk der Beherrschten daneben aber, das wir in seinen überlieferten Erzählungen so ansprechend kennen lernen, dessen Liebesleben in seinen zärtlich = leiden = schaftlichen Liedern einen so sympathischen Eindruck hervorruft, — wie imponierend steht es in seiner praktischen Tüchtigkeit und seinem in dem ausgebildetsten Zunftwesen sich äußernden Gemeinsinn vor uns, wenn wir erfahren, daß dank einer ausgedehnten Sorge für alle Zunftmitglieder Ende des XVI. Jahrhunderts bei einer Bolkszählung sich unter etwa 90000 Venetianern nur 187 Bettler, also Arbeitslose und Elende, befanden. Volkswirtschaftliche Probleme, an denen die Gegenwart herumratet, haben die alten Benetianer längst gelöst, ohne daß die Thatkraft oder der erworbene Besitz des einzelnen Begünftigten bavon geschmälert worden ist. Mir scheint, als liege gerade an diesem, bisher kaum beachteten Punkt eine Erklärung, warum die Benetianer im Cinquecento eine von der vorgängigen durch= aus verschiedene Kunstweise großen Stils schaffen konnten, mit der die ganze moderne Runstbewegung anhebt: ihr eigenartiges Wesen, — die zauberhafte Gefühls= fraft, - ift ber Wiederhall bes frohsinnigsten und glücklichsten Volks von Europa. -

Mit dem Jahre 1500 tritt die lange vorbereitete Blüte der venetianischen Kultur hervorstechend in die Erscheinung. Angesichts des Vordringens der Türken nach Europa hatte die weitsichtige Signorie ihre Kolonial= politik beschränkt, auf dem Festland von Stalien breiten Fuß gefaßt und mit den Bruderstämmen zahlreiche, geistig zurückwirkende Beziehungen geknüpft. Im Jahrhundertbeginn noch auf der politischen Sohe, hatte Benedig in ihm die furchtbarste Gefahr während seiner ganzen Selbständigkeit zu bestehen: den Kampf gegen die 1508 geschlossene Liga von Cambrai, d. h. gegen Frankreich, Deutsch= land, Spanien und den ein Jahr später hinzugetretenen Papft Julius II. Benedig sollte vernichtet werden, — es blieb dank seiner Alugheit, seiner Bolkskraft, seiner ungeheuren Mittel thatsächlich und moralisch Sieger, aber es erhielt in diesen Kämpfen einen Stoß, von dem es sich nicht wieder

erholte, tropbem glänzende Siege auch weiterhin im Jahrhundert seine Lebensfülle bewiesen. Zusammenbruch des byzantinischen Kaiserreichs unter den Türkenscharen und die Entdeckung Ame= rikas, welche dem Welthandel fortab eine andere Richtung gaben, waren bazu bie fressenden Schäden am Lebensmark der Republik. In dieser Zeit des politischen Stillstandes, des ruhigen Genusses von den erworbenen Reichtümern, des gesteigerten Interesses für die Um= gebung, für geiftige Beschäftigung, für Kunft. Boesie, Humanismus, für die ihrem Grabe entsteigenden Schöpfungen der hellenischen und römischen Antike sprießt die reiche Blüte einer ganz eigenartigen Kunstweise aus den Wurzeln des Quattrocento empor. — blüht in Padua auch die venetianische Wis= senschaft unter berühmten Gelehrten, die unter oft fürstlichen Gehältern gewonnen wurden, unter solchem Ruf auf, daß zeitweilig 18000 Hörer aus aller Herren Länder sich dort versammelt haben sollen. Die Geistesfreiheit, welche durch die Verfassung der Republik ge= währleistet war, schuf verfolgten Geistern und Bahnbrechern aller Art in Benedig ein ruhiges Afpl, — die Musenhöfe einzelner Großen wie derjenige zu Asolo der verwitweten Katharina Cornaro, die ihr Königreich Cypern an die Republik abgetreten, — die Aka=

bemien mit ihren Kreisen gleichgesinnter Gesehrten, Dichter, Künstler würzten das vornehme Leben, verseinerten die Sitten, weckten den Kunstssinn und das nationale Bewußtsein, — das Selbstvertrauen des Individuums wuchs unter dem satirischironischen Zug, der in diesem Zeitalter der Aretino, Rabelais, der Übergangsdichtung eines Tasso, Cervantes durch die Litteratur ging. Freilich gewann die Moral in diesem Jahrhundert der großartigen Umgestaltung alter Anschauungen und strenger Sitten nicht, aber das ist die Kehrseite jeder großen Kulturepoche, und einstweilen war der Verfall noch nicht so bedenklich, als er sich später kundgab.



Abb. 2. Bilbnisftubie. Paris. Louvre. (Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.)

Die Farbenfunst, welche diese bilder- und farbenreiche Örtlichkeit mit ihrer eigentümslichen Poesse, — diesen hochbegabten, in wilder Schönheit sich auslebenden Menschenschlag, — seine Thaten, Geschicke, die Sphäre seiner eigentümlichen Stimmungen voll heißer und schwüler, lange verhaltener Leidenschaft verherrlichen und der letzte bedeutende Ausstlang der großen italienischen Bewegung zwischen Mittelalter und Neuzeit werden sollte, hat ihre nächste Duelle in dem großen Duattrocentisten Giovanni Bellini, der den Byzantinismus und die Mantegnesse fühn zerbrach und sich andachtsvoll in die milbe Schönheit eines halb resigiösen, halb welts

Bellinis gedämpften und Farbenakkorden fängt der venetianische Ko-

lichen Empfindungslebens versenkte. Mit folorierenden Zeichners und Komponisten. stillraunenden Der äußere Anlaß dazu war, wie bei fast allen Neubildungen, zunächst ein technischer. lorismus an, die Fesseln der Linie, der In den 1470er Jahren war der ausge-Kontur abzuwerfen, die Lokalfarben zu zeichnete Bildnismaler Antonello da Messina brechen, im Gesamtton wie in jeder ein- nach Benedig gekommen, und seine haar-



Abb. 3. Allegorische Frauenfigur. Lille. Mufeum. (Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und Rem Port.)

zelnen Tonfläche mit eminenter Feinfühlig= keit etwas zum Ausdruck zu bringen, was die Festlanditaliener noch gar nicht kannten und viel später erst von Tizian lernten: mit Ton und Farbe geheimnisvoll tiefe, weiche und ausdrucksvolle Stimmungen zu erreichen. Bei Bellini eigentlich zuerst trat mit dämmerndem Ahnen einer neuen Anschauungsform das richtige Malerbewußtsein

scharfe Art, das Menschengesicht zu sehen, hatte ebenso Aufsehen gemacht als die voll-kommen neue Technik der Ölmalerei, die er angeblich noch in der Werkstatt des Jan van End zu Brügge, wahrscheinlich aber in Neapel an vlämischen Gemälden erlernte. Mit dem behenden Spürsinn, der die Benetianer in ihren besten Beiten stets ausgezeichnet, erkannte Bellini die Tragweite an die Stelle des bisher herrschenden des dieser Technik und ihren Vorteil vor der

bisherigen mühfeligen Temperamalerei in tinischer Zug zu nüchternem Prunk und Bezug auf Schnelligkeit wie Haltbarkeit realistischer Darstellung des venetianischen gegenüber den fressenden Salzausdünstungen Lebens, wie bei Carpaccio, M. Basaiti, Luigi der Lagunen. Er erlernte sie noch trot Vivarini, Carlo Crivelli, Cima da Cosseines hohen Alters. Nach einer unversuczischen Anekder soll er in der Verkleidung bedeutenden Schülern Giorgione, Tizian,



Abb. 4. Allegorische Frauenfigur. Lille. Mufeum. (Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. C., Paris und New York.)

abzugucken.

eines Batriziers fich von Antonello haben Palma Vecchiv kommt jene märchenhafte malen lassen, um ihm während der Arbeit Stimmungsseligkeit, jene außerordentlich die Behandlungsweise der neuen Manier starke künstlerische Sinnenkraft mächtig zum Mit dieser Technik konnte Durchbruch, die mit Benedigs Blüteperiode sich der Kolorismus von Benedig jett in verknüpft bleibt. Es ist kein bloßer Zufall, seiner besonderen Art entfalten und jene daß der viel zu früh in blühender Jugend Stimmungswelt schaffen, die so charakte- gestorbene Giorgione ein virtuoser Lautenristisch für den genius loci der Markus- schläger war. Denn dieser venetianische Kolosstadt ist. Rings um Giovanni Bellini freis rismus der Blütezeit ist musikalischer Natur, lich herrschte in der Kunft noch ein byzans — er bietet wie die Tonkunst dem Bers



Abb. 5. Sandzeichnung: Rube auf ber Flucht. London. Britifch Mufeum. (Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.)

stande wenig, — aber er bethört mit seinen heißen Bulfen, seinen geheimnisvollen Dammerungen, seinen stillen Leidenschaften jede empfängnisfrohe Seele. Giorgione entdectt mit ihm den Stimmungswert der Landschaft, ber menschlichen Existenz, — er begründet den monumentalen Stil einer empfindungsmäßigen, einer von Grund aus malerischen Weltauffassung. Seine in jedem Ton rätselvolle und vom Schweigen mystischer Stimmungsversunkenheit erfüllte Kunft ist von einem unwiderstehlichen und dazu einem eigenartigen Zauber, wie er und Böcklin als die einzigen in der Kunftgeschichte ihn zu wecken verstanden. — Sein Zeitgenosse Palma der Altere fand seine Freude darin, die mit Recht wegen ihrer Schönheit berühmten Frauen von Benedig zu konter- alle heißen, edlen wie verderbten Stim-

feien; freilich nicht die vornehmen, sondern die verführerischen Töchter der Lebensfreude. an benen jene üppige Stadt so reich war. Auch bei ihm ist der sinnliche Zug unrealistisch, — er malt nicht was er sieht, sonbern was flüsternde Träume und Erinne= rungen an einmal Gesehenes ihm vorgaukeln, — alle Reize des schönen Weibes, die aus der Ferne schimmern und locken; er wäre verderbt, wenn sein Temperament nicht so fühl wäre. — Der Höhepunkt dieser Blüte aber ist Tizian, der Bellini, Palma, Giorgione und den 1506 in Benedig anwesend gewesenen Albrecht Dürer in sich aufnahm. ehe er zu später Reife kam. Alle Farben= wunder, welche die Welt von Benedig, die Meerfluten, die nahe Landschaft bieten, —

mungen, welche in der Seele des Cinquecento = Venetianers vorherrschen und sich so eigenartig und rätselvoll in allen Winkeln seiner Stadt und allen seinen Schöpfungen abdrückten, verklären sich bei Tizian zu würzigen Farbengebilden voll glühender Lebenslust. Der religiöse oder mythische Stoff, die Landschaft, der Einzelmensch verlieren bei ihm ihre objektive Berechtigung und werden zur Nebensache, — man spürt deutlich, daß dem bedeutenosten Maler dieser im Geift fritisch - ironischen Zeit der naive Glaube an das Göttliche, an die Kraft seiner Intentionen, an die Majestät hoher Ideen und ihre Unzerstörbarkeit abhanden gekommen ist, - er nimmt weder die Menschheit noch die Benetianer ernft, sondern nur die Gunft bes entflammten Augenblicks, — Ursache, Zweck und Ende der Kunst wird ihm der Accord tiefer und komplizierter Farbenmischungen, und darin hat er den unficht-

baren genius loci ber Markusstadt mit seinen siebernden Sinnen ganz erstaunlich getroffen.

Diese Kunst ist capuanisch und trägt bereits alle Merkmale des verweichlichten Verderbs in sich, wie Tizian als Mensch ja selbst in seinen höheren Jahren von Charakter verderbt war, nachdem der Tod seiner Gattin ihn des festen Halts beraubt hatte. Der Nervenreiz hat in ihr das Übergewicht bekommen. — Capuanisch wird das venetianische Leben im Laufe des XVI. Jahrhunderts mehr und mehr. Rühne Großthaten und gewaltige Neuerungen hat die Geschichte ber Stadt nach den Kämpfen mit der Liga von Cambrai nicht mehr zu verzeichnen, — sie erhielt nur das Alte, mehrte ruhig den vorhandenen Reichtum, lenkte ihre Lebenskraft auf den üppigen und geistvollen Sinnengenuß und schuf das Leben des Einzelnen zu einem



Abb. 6. Marter ber heiligen Justine. Florenz. Ufsizien. (Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.)

ein Sinn für Prunk war erwacht, der in diesem Verständnis und diesem Umfang zugleich einzig geblieben ift; der edelgeborene Lagunensohn wußte mit einer Durchtriebenheit ohnegleichen alle Künste, Wissenschaften, alle Methoden der Erziehung zu Schön-

tvonnig erwärmenden Kunstwerk. Über alle fast sonderbar, daß nicht einer der bedeuten-Maßen prächtig war die Stadt geworden, den Künstler von Benedigs Kulturblüte Benetianer von Geburt ist, -- vielmehr alle vom Festland mit den unverbrauchten Nerven und ungeschwächten Gehirnen der Provinz nach dem Lagunen-Capua gezogen kommen, die bunte Welt dort in sich aufnehmen, verarbeiten und ihren Anteil an der vene-



Ubb. 7. Damenbildnis. Florenz. Balaggo Bitti. (Rach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und New Port.)

heit und Vollkommenheit auszunugen, um das Leben zu einem einzigen sonnigen Fest= tag ohne Augenblicke der Ermüdung und ber Langeweile zu gestalten. Nirgends gab es schönere, gebildetere, funstsinnigere, elegantere, frohere Menschen in solcher Überfülle als in Benedig, wo Regel war, was anderwärts als Ausnahme und Vorzug galt! Die Stadt und das Leben in ihr war ein Märchen. Aber dieser Lebensgenuß untergrub die Energie: es ist bezeichnend und

tianischen Kunstepoche hervorbringen. Selbst derjenige Maler, welcher noch unter den Augen des greisen Tizian und voll von seinem koloristischen System um die Mitte des XVI. Jahrhunderts bei den Quattrocentisten Carpaccio, Cima, Basaiti und ihrer realistischen Darstellung des alten Venedig mit seinen strengen Sitten und seinem gebundenen Stil wiederanknüpfte, in einer Fülle der farbenprächtigsten Werke einen Schritt weiter als Tizian gehend dies einque-



Mob. 8. Befus und ber hauptmann von Rapernaum. Dresben. (Rach einer Deiginathhotographie von Gean, Sanfftingl in München.)

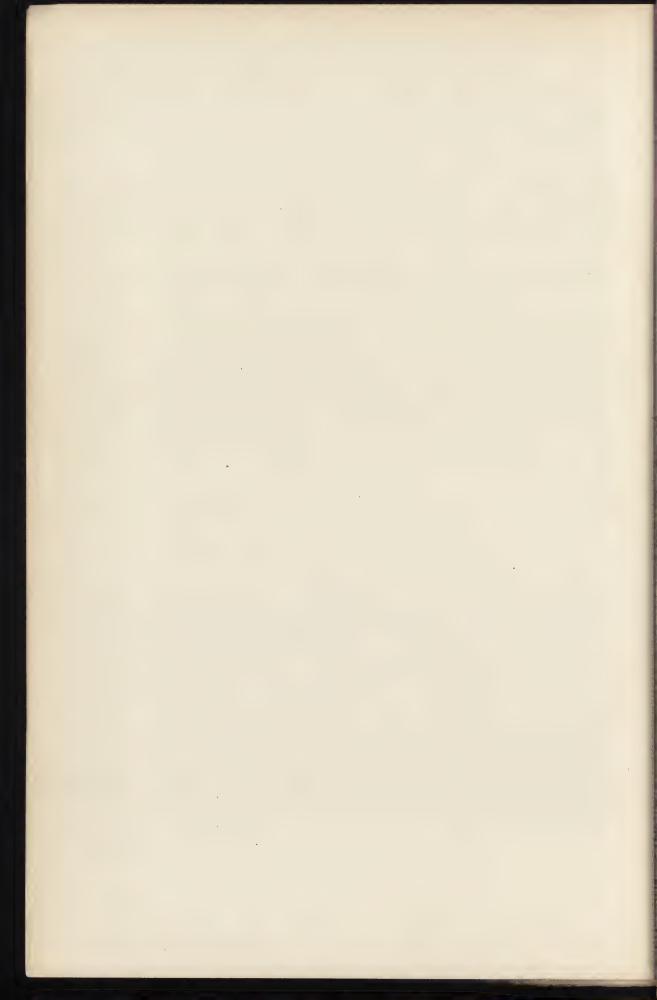



Abb. 9. Jejus unter ben Schriftgelehrten. Mabrib. (Rach einer Driginalphotographie von J. Laurent & Cie. in Madrid.)

dem Märchenglanz seiner Eristenz verherrlicht hat und Benetianer in jedem Bulsschlag scheint, ist ein Festland = Italiener. Paolo Caliari, die lette bedeutende Erscheinung der Blüte Venedigs und sein monumentaler Zeit = wie Sittenschilderer, stammt aus Verona, — und er war schon Mann, als er zum erstenmale die Lagunenstadt betrat.

Übermütig und von virtuosem Selbstgefühl in Leben und Werken erfüllt, war die Zeit der Spätrenaissance durch das übernommene reiche Erbe in fünstlerischen, wissen= schaftlichen, politischen Dingen; sie verlor barum vielfach ben richtigen Magstab, gab in unruhiger Überhaftung viel auf äußeren Erfolg, wenig auf stilles Wachsen, - sie hatte das Sensationsbedürfnis der Übersättigung und mußte für jeden Tag ihren eben entdeckten großen Mann ober einen Mord oder ein Standälchen oder eine erotische Gesandtschaft haben, — und es wurde viel Eselshaut mit solchen Dingen beschrieben. Es ist sehr viel Überflüssiges aus diesen Tagen von Benedigs Glanz überliefert, — sonderbarerweise vom Leben des venetianischen Abolf Menzel, des Veronesen

centistische Benedig in seiner vielartigen es fast gar nichts zu nennen ist. Es geht Physiognomie, seinem schäumenden Leben, und mit ihm wie mit Holbein und Lionardo. Klare, abgekantete Perfönlichkeiten mit einer ausgeglichenen Runft, durch die hindurch man jeden Charakterzug des Schöpfers erkennen zu können glaubt. — ein Wandeln über Söhen der Zeit und Berühren mit den vornehmsten und bedeutenoften Zeitgenoffen, - und tropdem ein Dunkel über Leben und Charafter des Menschen, daß nur die beflügelte Poetenphantasie sich vorzustellen vermag, wie es mit ihm bestellt war. Wir wissen von Veronese ein paar Daten, ein paar Thatsachen, wenige Anekboten und ein paar Züge von seiner Art, die sich mit dem beden, was man aus den Werken ohnehin herauslesen kann, - das ift aber auch fast ihre einzige Beglaubigung. Diefer vornehm angehauchte und mit vielen Robiles von Benedig befreundcte Künftler muß fehr zurückgezogen gelebt und die Kunft, sich durch Litteraten und Mittelsleute in Scene zu setzen, - wie es Raffael so gut verstand, entweder verachtet oder nicht verstanden haben. Selbst der schwathafte Basari weiß von ihm nicht viel, und was er weiß, ist falsch oder höchstens halbwahr. Man ist bei ihm auf das lustigste Konjekturalverfahren angewiesen. Nun hat Veronese eines der zahlreichsten Gesamtwerke hinter= Paolo Caliari, der durchaus eine glänzende laffen, und das könnte für das Dunkel über Gefellschaftserscheinung war, so wenig, daß seinem Leben einigermaßen entschädigen, wenn hier nicht eine sehr erhebliche Un- geschrieben und morzen dafür drei andere ab. gewißheit herrschte. Die Kunst der Spät- Die Veronese-Kritik ist da der Künstler bei

renaissance ift noch nicht allseitig und mit seinen vielen Aufträgen eine große Werkstatt Methode durchgearbeitet, — man hört immer hielt, besonders unbarmherzig gewesen. In



(Rach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und Rem York.) Abb. 10. Der Brand von Cobom. Paris. Louvre.

> bei ben Größten auf; kommt ein Special-kenner bann über einen ber Späteren her und studiert sorgfältig sämtliche Driginale, so geht es bann wie in einem Kontobuch zwanzig Beroneses in der Dresdener Galerie zu: heute wird dem Meister ein Werk zu= gelten nur noch vier (Abb. 67, 68, 73, 77),

verhältnismäßig wenigen Jahren ist das zuverläffig echte Veronese=Werk auf einen Bruch= teil zusammengeschmolzen. Von einigen



Abb. 11. Die Berbinblquug. Floreng. Uffizien. (Rach einer Originalphotographie von Braun, Cloment & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.)

noch zwei, von der großen Zahl der Dogenpalast=Malereien in Benedig etwa sechs bis acht als zuverlässig echt, während das übrige der Schule zugeschrieben wird. In Madrid, Wien und den italienischen Galerien ist's gerade so, und nicht selten wird man bei der Nachprüfung zum Widerspruch gegen einzelnes Absprechen gedrängt. Der Dresdener Daniel Barbaro z. B. ist nach meiner, Wörmann beipflichtenden Ansicht Veronese wieder zuzuschreiben, da die auß= gezeichnete Behandlung der Hand auf den Meister selbst weist, wenn auch das Bildnis sonst nicht sehr bedeutend ist. Je mehr aber aus dem Wuft des Ungleichwertigen die besten Schöpfungen des Künstlers zusammenruden, um so anziehender und berückender wird seine Physiognomie, - wir erkennen in diesem Schützling von Tizian. Sansovino und Sanmichele, dem Freunde von Palladio, Alessandro Vittoria und den vornehmsten Aristokraten, wie der Barbari, Pisani, Contarini eine jener begnadeten Eriftenzen, die in schmetterlingshaftem Baukeln durchs Leben mühelos ein bestechendes Werk nach dem anderen schaffen und höchste Anmut mit jener glücklichen Oberflächlichkeit verbinden, die den Schöpfer vor Qual und Sorgen schützt und allezeit ein unsterbliches Echo bei der Menschheit gefunden hat. Er besaß dasselbe gottgesegnete Naturell wie vor ihm Raffael und nach ihm Mozart, und auch er war in leichter Vollkommenheit ein heiterer Liebling der Grazien und Musen. Dazu war er weltklug, denn er schrieb keine Briefe, und nur ein einziger ist durch Zufall erhalten und bei Guhl abgedruckt. Er wußte auch, warum er nicht schrieb und gegen die Welt zurückhaltend war. Aus einem Inquisitionsprotofoll von 1573, auf das noch zurückzukommen ist, geht nämlich unzweibeutig hervor, daß Veronese ziemlich un= gebildet und geistig unbehilflich war. Die Muse hatte ihre Gaben bloß auf sein Auge und seine Hände beschränkt. Das macht es vielleicht auch erklärlich, warum der scharfsichtige und so eifersüchtige Tizian diesem aus Instinkt zurückhaltenden Kollegen wohlgesinnt war und ihn förderte, — er fürchtete diesen befangenen Kopf nicht. Was man sonst von Veronese weiß, nimmt für ihn ein: er war brav, ehrlich, freimütig, von starkem Fami= liensinn, sparsam, bescheiden, warm, ritter- mangelhafte Geisteserziehung nicht geben

von mehr als ein Dupend Münchener Werken lich. Unter den anspruchsvollen, eifersüchtigen und vielfach tückischen Künstlern des schon etwas versumpften Benedig von 1550 bis 1590 ist er sicher die erfreulichste Gestalt . . .

> Baolo Caliari, von seinem Geburtsort il Veronese genannt, ist 1528 zu Verona. als fünfter Sprößling von acht, dem Bild= hauer oder Steinmegen Gabriele Caliari geboren. Seine Jugend ist datenlos. Frühe Gabe offenbarend soll er das väterliche Handwerk bei Giovanni Careto erlernt haben und zwar mit überraschendem Erfolg. Sein Dheim mütterlicher Seite war der geschickte Maler Antonio Badile, und dieser ist vielleicht Ursache gewesen, daß sich beim Knaben bald Malersinn regt und er nach augenscheinlichen Beweisen einer stärkeren male= rischen Begabung zu ihm in die Lehre kommt. Er wird urkundlich in den Veroneser Stadtlisten von 1541 als Schüler im Hause seines damals anscheinend unbeweibten Dheims angeführt. Von der Überlieferung ist verbreitet, daß er u. A. alle Stiche von Dürer, beren er habhaft werden konnte, nachgezeich= net haben soll. Das ist außer der Schöpfung von zwei Frühwerken vor seiner ersten Wanderung alles, was man weiß, und beweist eine ganz programmmäßige Malerjugend. Daraus, daß Paolo einer Künftlerfamilie entstammt, Bater und Dheim thätig waren, und sein Nachbildungstrieb sich früh regte, — daß er schon nach Sprossen des ersten Bartwuchses in seiner Vaterstadt eine sehr bemerkte Künstlererscheinung wurde — und wie über seinem gesamten Werk späterhin so noch reiner über den ersten ein Sauch un= sagbar frischer Jugend liegt, dürfen wir mit Recht schließen, daß das Leben im Eltern= haus wie beim Oheim, dessen Lieblingsneffe der angehende Kollege natürlich war, herzlich und warm gewesen ist. Er muß eine goldene Jugend verlebt haben. Weffen Kindheit gedrückt, freudlos, voll unerfüllten Sehnens ift, dem ift der Blütenstaub von der Seele fürs ganze Leben geftreift, — Beronese aber hat ihn bis an sein Ende als Arom seiner Kunst behalten. — Der empfängliche Knabe muß auch früh von seiner Umgebung geistig angeregt sein und seiner Phantasie durch starte Eindrücke von außen jene Schwungkraft erworben haben und jenen Reichtum an Vorstellungen, die ihm seine

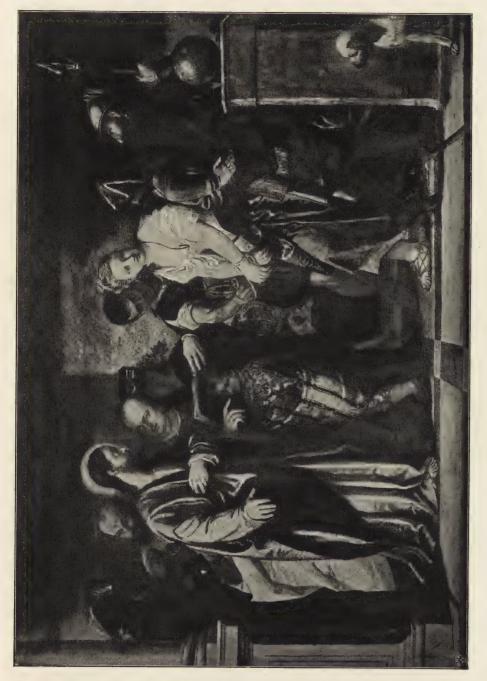

Abb. 12. Chriftus und bie Chebrecherin. München.

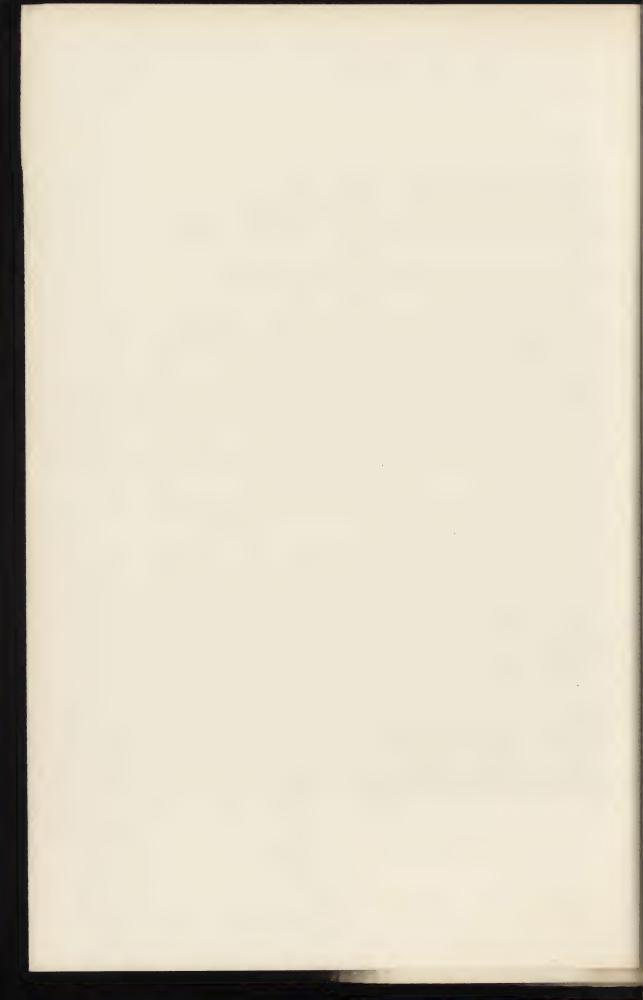



Abb. 13. Die heilige Familie mit der heiligen Therese und ber heiligen Ratharina. Bruffel.

konnte. Diese Eindrücke wird Verona selbst verursacht haben. Unselm Feuerbach hat in seinem "Bermächtnis" eine reizende Stizze im Telegrammstil gegeben, aus der Berona uns mit feiner Stimmung entgegentritt:

Schleiern, römisches Theater. Die Etsch, ein wildes gelbes Wasser, wälzt sich mitten eine stille trauernde Pracht, dabei heimlich und flein wie ein Zimmer."

Mit drei Dutend Worten läßt sich der Bergangenheitshauch über einem traumhaften Ort gar nicht köstlicher beschreiben. Verona "Jett Berona; Frauen mit schwarzen ist eine sehr alte, malerische Stadt mit interessanter Geschichte; einer Amphitheaterruine aus der antiken Zeit und Sausfassabendurch die Stadt. Der Plat dei Signori, malereien. Zudem war das Kunstleben reich



Abb. 14. Rreugabnahme. Paris. Loubre.

und von Bedeutung, und Künstler wie Domenico Brusasorzi, Antonio Badile, Tullio India, Baolo Farinato, Liberale da Berona, Bonifazio Beronese, Girolamo da Libri, Cavazzola, Francesco Morone standen in ihren Werken zum Teil auf einer Höhe, die den provinziellen Wirkungsfreis überragten. Über den Jüngeren von ihnen liegt der Farbenduft von Venedig, dessen Schöpfungen als die örtlich nächsten ihnen vorbildlich waren. Sogar ein Prachtstück der Lagunenfunst, Tizians Himmelfahrt Mariä, befand sich seit Mitte der 1530er Jahre im Beroneser Dom. Zu diesem starken malerischen Eindruck von der Heimat kam der hochpoetische der Überlieferung, und der ist vielleicht für den Anaben Paolo noch wichtiger geworden. Die dynastischen Kämpfe der Scaliger mochten ihm als Stadtgeschichte

ebenso eingepaukt sein, wie das Andenken großer Söhne von Verona, z. B. des Litte= raturarchitekten Vitruv, des Dichters Catull, des Geschichtsschreibers Cornelius Nepos. Noch stärker aber müssen auf ihn jene Lo= falsagen und Erzählungen gewirkt haben, die in Verona überall umliefen. Wie die eben genannten drei Söhne der Stadt im Alter= tum die bedeutende litterarische Darstellung gemeinsam haben, standen auch die Veroneser im allgemeinen seit alter Zeit im fest begründeten Ruf, "fast alle herrliche Erzähler zu sein". Bon den beiden berühmten Liebesthemen des italienischen Mittelalters, "Francesca von Kimini und Paolo," sowie "Romeo und Julia" stammt das lettere aus Verona und wurde 1524 von dem venetianischen Reiterhauptmann Luigi da Porto niedergeschrieben; nach seiner

Angabe hat er die wundersame Geschichte, die Shakespeare durch sein Drama seitdem in alle Welt trug, 1510 mitten in den gefährlichen Kriegswirren mit Maximilian von einem veronesischen Bogenschützen gehört, den er wegen seiner nationalen Erzählungskunft zur Kurzweil für sich stets in seiner Nähe hielt. — Mag die liebliche Anmut und der Malersinn Veroneses von der äußeren Erscheinung der Heimat und ihrer farbenfrohen Rünstlerschule geweckt sein, — die unerschöpfliche Phantasie mit ihren leichten, graziösen, herrlichen Gestalten, das Bedürfnis nach prunkendem Schmuck und breiter wie bunter Darstellung, die bewundernswerte Runft einer fesselnden und stets belebten Gruppierung sind sein eigentliches Heimaterbe. Giorgione, Tizian, Palma sind sub-

jektive Lyriker, die ihre Empfindung über die Dinge der Außenwelt in schwelgenden Farben wiederklingen lassen, — Veronese ist vollkommener Epi= fer, - er ist einer der "herrlichen Veroneser Erzähler," nur daß ihm statt des Wortes und der Schrift zufällig die Malerei das natürliche Aus= drucksmittel ward. In dieser intimen Be= ziehung zur geistigen Atmosphäre der Hei= mat liegt der Angel= punkt für das ganze Leben Veroneses. Das nichtssagende Bild von Veroneses unbekannter Jugend friegt jest auch Charakter, - ein nicht lärmender und gern allein bleibender Anabe spielt im Elternhaus mit den Ge= schwistern und lauscht mit klugem Röpfchen auf die Geschichten der Mutter oder älterer Unverwandter, erzeich= net und tuscht, er lernt hernachmit Riesenfort=

schritten beim Onkel Antonio, der vielleicht auch voll Schnurren steckte, — immer aber denkt er mit weit offenen Augen an die schönsten Geschichten und figurenreiche Vorgange. Der Stil eines Menschen wurzelt ja, soviel Erziehung und Schicksale auch daran herumbilden, in den Märchentagen der Kindheit. Allmählich ist denn aus dem Anaben ein Jüngling geworden, deffen Zukunft man viel zutraut, er kriegt ein paar Aufträge und läßt unter seiner Leitung bei den Bestellern oder Käufern einige Madonnenbilder mit dem stolzen Selbstgefühl eines spanischen Granden aufhängen. — man hat ja seine sichere Anweisung auf die Zukunft in der Tasche. Eines Tags meldet sich diese Bukunft. Der kunftsinnige Kardinal Hercules von Gonzaga, ältester Sohn des Mark-



Abb. 15. Studie zu einem Heiligen. Wien. (Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.)



Abb. 16. Seilige Familie. Paris. Louvre. (Rach einer Driginalphotograpbie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.)

grafen von Mantua (Giovanni Federigo II.), lernt die Erstlingswerke Pavlos, welche in S. Fermo und S. Bernardino zu Verona hingen, kennen und, da er ohnehin Beroneser Künstler beschäftigt, zieht er auch den jungen Caliari heran. Der wandert jest nach Mantua und soll dort im Dom gemalt und alle seine Rebenbuhler übertroffen haben. Das stimmt aber nicht, denn weder im Dom noch sonstwo befinden sich Arbeiten des jugendlichen Veronesen; er hat also entweder Tafeln gemalt oder die Verbindung mit dem Kardinal hat sich bald zerschlagen, — jeden= falls bleibt er nicht lange bei den Gonzagas. Wenn er jetzt vielleicht auch keine Dukaten und keinen jungen Ruhm nach Hause mitbrachte, so boch die Erfahrung von seinem jungen Anfänger, bei denen es dem Besteller

ersten Ausflug und die Erinnerung an Mantegnas Werke sowie die dekorativen Male= reien des Giulio Romano im Palazzo del Te. In der Heimat aber kommt er jett bald in Blüte. Er soll zunächst die Casa Contarini daselbst mit monumentalen Malereien geschmückt haben, und dann find zwei größere Schöpfungen von 1551 in der Nähe von Castelfranco beglaubigt. Die eine da= von sind die mythologisch = historischen Fresten in der Villa Soranzo, die in kümmerlichen Resten und auf Leinwand gezogen, sich noch jetzt teils in Castelfranco, teils in England befinden sollen. In gleicher Weise und mit verwandten Themen schmückte er dann die Villa Fanzolo. Es find Aufträge für einen



Abb. 17. Jesus nimmt Abschied von seiner Mutter. Florenz. Palazzo Pitti. (Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. G., Baris und Rem Port.)

ankam, und sie zeigen den jungen Maler denn auch trot alles unleugbaren Geschicks noch ganz im Fahrwasser seiner Vorbilder in der Heimat, und zwar Badiles wie Cavazzolas, der ihn eine Zeitlang erheblich beeinflußte. Bei diesen Arbeiten wird als Freund und Gehilfe Paolos der vielfach mit ihm verknüpfte Zelotti genannt. Dieser äußerst talentvolle, als schüchtern und weltunläufig wohl ohne Grund geschilderte Künst-Jedenfalls ist sein Stil trop größerer Weich-

mehr auf bekorative Wirkung als auf Kunst bote berichtet, daß vor Veroneses Übersiedelung nach Benedig Todfeindschaft zwischen den Freunden ausgebrochen sei. Zelotti soll aus Neid gegen den Erfolg des jungen Meisters diesen überall verleumdet haben, bis er von dem Geschmähten dann in Berona auf offener Straße gestellt wurde. Als Zelotti auf die Vorhaltungen Veroneses mit Schimpsworten antwortete, soll dieser voll Jugendhitze den Degen gezogen und auf den Freund losgegangen sein. Die Furcht vor ler soll Mitlehrling des um mehrere Jahre Strafe wäre dann die wahre Ursache zu älteren Beronese bei Badile gewesen sein. einem Entweichen des Beleidigten nach Benedig gewesen. Das ist sehr wahrscheinlich heit dem des Freundes so verwandt, daß mußige Erfindung. Denn die beiden jungen namentlich in Benedig viele seiner Arbeiten Künstler haben später noch wiederholt zubiesem bisher zugeschrieben sind. Gine Anek- sammengearbeitet, als Caliari in feinem

jüngeren Bruder Benedetto, seinem Architekturmaler und Verspektiviker, wahrscheinlich schon lange eine brauchbare Hilfskraft besaß. Zog er Zelotti tropdem heran, so deutet das auf eine ungetrübte Freundschaft zwischen beiden, die gemeinsam hochgekommen waren. — Anfang der fünfziger Jahre waren diese Früharbeiten in Soranzo und Fanzolo beendigt. Beronese mochte fühlen, daß es jest Beit sei, eine größere Bühne zu betreten, wo er seine Kraft erfolgreicher als in der Proving bethätigen konnte, — das Genie und das starke Talent hat ja immer den geheimen Drang zur Eroberung einer führenden Stellung in seinem Beruf und nur wenige vermögen ihn zu unterdrücken. 1555, in seinem siebenundzwanzigsten Lebensjahr, zog Veronese nach Venedig, das er fortab nur vorübergehend verlassen sollte, und stieg dort in mehr als dreißigjähriger Wirksamkeit leicht und lächelnd zu glänzender Söhe auf. -

Veronese betrat die Lagunenstadt zur Zeit des äußerlich glänzendsten Aufschwungs. Kolossale Reichtümer waren angehäuft, der Sinn für Ceremonie durch eingedrungene spanische Sitten noch gesteigert, das Kunstinteresse durch Tizians Weltruf sowie seine und seiner Zeitgenossen Werke in früher nicht gekannter Weise entfesselt und für Kirchen und Kapellen, wie Paläste, zur größten Opferwilligkeit entflammt. Das Gefallen an Farben, kostbaren und schönen Stoffen. funstgewerblichen Gegenständen, an den glänzenoften Festen, an frohsinnigstem Lebens= genuß wuchs von Jahrzehnt zu Jahrzehnt und hatte jene liebenswürdige Üppigkeit im Gefolge, die noch nicht lasterhaft ist und deshalb einen verführerischen Schimmer über ihre Jünger gießt. Das venetianische Leben war ein einziger sonniger Festtag, an dem kein Mißton in die aufjubelnde Seele hinein= flingt. Es gab große Patrizierklubs, wie die Compagni della Calza, welche es als unermüdlich betriebene Aufgabe betrachteten, wahre Wunderfeste zu veranstalten und das Bergnügen zu einer Art von Kunst zu erheben. Selbst in die kirchlichen Ceremonicn griffen sie mit der Bereicherung und fünstlerischen Erhöhung der Handlungen ein. Das Theater entwickelte sich rapide, — neben die derbe Volkskomödie traten die scenischen Spiele der Vornehmen, die Posse auf, zu denen die Musik in immer innigerer Berüh-

rung sich gesellte, — und Tintoretto, Basari, Zuccari, Palladio, Sansovino bauten Spielhäuser und malten sie aus. Zu lebensfrisch aber war dieser Menschenschlag, als daß die Üppigkeit die Schätzung der edlen Lebens= zierden untergraben hätte. Die Gelehrsam= feit wurde gepflegt und so geachtet, daß der Dottortitel dem Nobile einen Ehrensitz im Rat und andere Auszeichnungen verschaffte. Nicht minder reich entfaltete sich die Kunstpoesie im Stile Petrarcas, und der kurz zuvor verstorbene Kardinal Bembo, der sich die poetischen Sporen in seiner Jugend am Hofe der lebensfrohen Königin Catharina Cornaro zu Asolo erworben, war hier das Haupt der Navageri, Castaldi, Beniero, Molino, Zane, Capello und anderer gewesen, zu denen sich dichtende Frauen wie die Gasgare Stampa gesellten. Freilich war diese Kunstdichtung gespreizt und seer, aber sie war bei den Vornehmen gerade wegen ihrer konventionellen Art beliebt. Bon stärkerer Individualität war nur der freche Witzling Aretino mit seinen Komödien. Aber die Leute ver= standen einen schönen Schein um sich zu verbreiten. Sie. Sansovino, der geistvolle Dialogdichter Sperone Speroni, Bernardo Tasso bildeten mit Gelehrten gerade wie. die Maler sogenannte Akademien, tafelten oft bei irgend einem von ihnen, einem reichen Patrizier oder ergingen sich in hochtönenden Gesprächen in den herrlichen Gärten der Insel Murano, "wo Rosen und Lorbeer bedeutungsvoll wuchsen". Trokdem aber die offizielle Litteratur erstarrt und formelhaft war, ist die venetianische Poesie dieser Zeit nicht belanglos: ihr Bestes lebte in der Bolksdichtung der Erzähler an der Riva, in jenen reizenden Novellen, die, wenn auch entstellt und verändert, noch nach zweihundert Jahren leben= dig waren und in einer kleinen Auswahl durch Gaudy uns überliefert sind. niedere Volk dichtete und sang dazu heiter seine Ritornelle, denn es war sorgenlos und daseinsfroh, wie kaum jemals eine Epoche es gekannt hat.

Am buntesten indessen gruppierte sich die Künstlergenossenschaft, in deren Wirken das Höchste lag, was dies Jahrhundert von Benedigs Blüte hervorgebracht. Tizian war das unbestrittene Haupt, neben dem die Architekten Sammichele, Sansovino, der Bildhauer Alessandro Vittoria, von den Ma-

lern Paris Bordone, der gerade hoch kom- | hes Ansehen, und die sonst so eiserne und mende Tintoretto, Orazio Vecelli, der zweite eisersüchtig auf ihr Ansehen bedachte Sig-und dritte Bonisacio in erster Linie das norie verhätschelte sie und ließ sich von



Abb. 18. Arbnung ber Maria. Benedig. S. Sebaftian.

Bunftspftem der Malerkafte zugehörig und vor Gesetz und Herkommen der "vielgeliebte

Feld beherrschten. Nach dem venetianischen Tizian Unglaubliches gefallen, — sein Weltruf, seine Freundschaften mit Karl V und Philipp II, mit vielen oberitalischen Fürsten Bruder und Kollege" jedes Anstreichers, ge- imponierten ihr nicht weniger wie seine nossen diese Künstler in Wirklichkeit ein ho- Kunst. Auch diese Künstler hatten, wie



Abb. 19. Das Rreug von Seiligen und Engeln umgeben. Tufchzeichnung. Mailanb. (Rach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und new York.)

uns Molmenti, deffen prächtiger Schilderung wir hier folgen, überliefert hat, ihre Cirkel, und die Gelage in Tizians reizenbem hause in ber Straße bei Biri, von beffen Loggia man die Friauler Berge er- Sansovino, Giulia di Ponte zugesellten,

blicken konnte, hatten ihren Ruf. Wenn Camillo, Priscianese, Sansovino, Aretino, Zuc-cati, der Geschichtsschreiber Jacopo Nardi, denen sich oft schöne Frauen wie Paola

hier zusammenkamen, dann wandelten sie in aus Thorheit als schlechtem Inftinkt fündigte, erhabenen Gesprächen durch den reizenden Garten oder kritisierten die eigenen wie die gesammelten Werke bes Meisters in dem reich geschmückten Hause. Wenn der Abend aber kam, dann ergötten sie sich vom reich gedeckten Tisch hinweg an dem Treiben der Gondeln draußen und dem Gesang des liederreichen Volks, und bald erklang auch wohl von einem der Teilnehmer die kunstvoll gespielte Laute. Auch die jugendholde Frene von Spilimberg, welche bis zu ihrem Tode, 1540, das Herz des alternden Tizians entzündet haben foll, hatte diesem Kreise angehört. Die jüngeren Künftler schlossen sich in anderen ausgelassenen Kreisen zusammen, in denen Aretino vielfach Vergnügungsrat war und seine verrusenen Schwestern ober die überaus schöne Hetare Veronica Franco mit gleich sittenlosen Genossinnen das weibliche Element vertraten. In dieser ausgelassenen, tollen Welt, die lachend und mehr

war Aretino eine der bezeichnendsten Gestalten für die naive Zeitmoral und Anhänger des Bösen aus Überzeugung. Genial und zugleich verderbt bis ins Mark, bestritt er sein wildes Leben mittels eines Erpressungssustems. das einzig in diesem Umfang geblieben ist. Der Kaiser, der König von Frankreich, die Bäpste, Kardinäle, alle Fürsten von Italien, die Staatsmänner, Gelehrten, Künstler von Ruf beteiligten fich durch Gehälter, Geschenke, Ehrenketten an seiner Erhaltung und schrieben ihm gnädige Briefe, weil sie vor seinem zermalmenden Wit und seinen schonungs= losen Pasquillen zitterten, in denen er stille Verachtung seiner schamlosen Forderungen rächte. Da er in Benedig nicht erreichbar war und sich wohl hütete, etwas Benetianisches anzutasten, war das sonst in Italien nicht fremde Beiseiteschaffen einer lästigen Berson ausgeschlossen. Dieses Scheusal Aretino, sein Freund Tizian, Sansovino beherrschten



Abb. 20. Drei Beilige. Sandzeichnung. Mailand, Ambrofiana. (Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.)

1555 als Triumvirat unter dem Namen einer Akademie die Kunstverhältnisse der Lagunenstadt, welche in allen ihren Wundern an Farbe und Form und ihren tausend Reizen eines unendlich bewegten, vielartigen, fesselnden Lebens dem Thatsachenfinn des jungen Veronese zunächst wie ein dröhnender Orchesterrausch vorgekommen sein muß. Das war eine Welt, die rein fünstlerisch das Herz jeder frischen jungen Kraft erzittern machen mußte vor Schöpfungsluft.

Aber hier hoch zu kommen, war ein Kunst= stück. Tizian war eifersüchtig, Sansovino that nur, was fein Freund wollte, und die anderen Maler begrüßten einen Nebenbuhler gewiß nicht mit Freude. War doch schon 1506 Albrecht Dürer sehr ernst gewarnt worden, bei irgend einem Maler ber Stadt zu speisen; und Benvenuto Cellini erzählt in seiner Selbstbiographie, wie er bei Flo= renz durch einen Kaplan vergiftet sei, an dessen Bruder er eine kleine Pachtforderung hatte, und wie der Kaplan sich dann öffentlich seines Streichs gerühmt habe. An über= flüssigem Gemüt litt die Zeit der Renaissance gerade nicht. Es gelang Veronese tropdem schnell durchzudringen, nachdem er Erfolg mit einem sofort in Auftrag erhaltenen Werk gehabt. Der in allen Sätteln gerechte Tizian hat ihn vielleicht zu Anfang seiner Geistes= beschaffenheit wegen noch nicht recht ernst genommen. Dazu war Paolo angenehm, geschmackvoll gekleidet, zurückhaltend, bescheiden, und dann soll er eine feine Art des Urteils über die Kollegen gehabt haben. Künstler bedürfen des Zurufs, um die Begeisterung frisch zu erhalten, — sie sind deshalb für Lob empfänglich und werden schwach, wenn dies Lob das trifft und Interesse für das verrät, was sie gelobt wissen wollen. Veronese verstand, wie es scheint, diesen Punkt in fremden Werken zu finden, und er gewann damit alle für sich. — Dieser erste Auftrag, der Beroneses Glück machen sollte, kam ihm, kaum daß er seine Empfehlungen abgegeben, von einem Lands= mann, dem Prior Bernardo Torlioni vom Kloster S. Sebastian. Er sollte zunächst nur die Sakristeidecke der Klosterkirche, die vor kurzem neu aufgebaut war, mit einigen Bildern schmücken, aber der Ausfall dieser Arbeit, welche eine "Krönung Marias" mit frühreifer Vollendung darstellte, zog weitere

im ganzen die ersten zehn venetianischen Jahre im Kloster S. Sebastian zu, - wie sein lettes Sahrzehnt andererseits hauptfächlich dem Dogenpalast gewidmet war. So schuf er benn nach ber schönen Krönung, die im ganzen noch unter Tizians Ginfluß steht, dabei aber auch noch Anklänge an Cavazzola aufweist, in der Sakristei sogleich an der Decke der Hauptkirche in mehreren Bildern die "Geschichte von Efther", der schönen Nichte des Kämmerers Mardochai, die vor Ahasver geführt und von ihm dann zur Königin erhoben wird, und dazu den Triumph des Mardochai, wobei Antonio Fasolo geholfen haben soll. Dies prachtvolle Werk, dessen Motive, wie überall bei Beronese, auch in Ölgemälden (Abb. 22, 23, 24) außerdem vorhanden sind, schlug durch; kaum waren die Gerüste entfernt und das Ganze sichtbar, so kamen die ehrwürdigen Bäter von S. Sebastian mit weiteren Aufträgen, andere Klöster- und Kirchenvorsteher machten gleiche Wünsche geltend; in dieser Kirche von S. Sebastian aber drängte sich hoch und niedrig: Nobile und Proletarier weidete sich staunend an diesem Wunder von herr= licher Malerei, verständlicher Klarheit, Lieblichkeit und Abel der Erzählung, die nicht mehr und nicht weniger schilderte als das schöne Venedig selbst. Das pacte burch seine neue und damals noch ganz unbegreifliche Beise. Hier sah man in täuschender Plastik bekannte Innenarchitekturen, hier sah man Senatoren, Patrizier, Gelehrte, den Dogen in ihren wohlbekannten Gewändern von Sammet, Hermelin, Brokat und Seide mit der gewohnten stolzen Würde sigen und reden, - hier sah man auf dem besten Bild eine wunderbar schöne Frau in tiefster Bangigkeit von zwei freundlich zusprechenden Dienerinnen vor Ahasver ge= führt, der ideales Konterfei irgend eines thronenden Dogen war. Das Bolk verstand es, wenn ihm Esther und Ahasver wohl auch fremde Namen waren, — es konnte sich den Vorgang in seiner naiven Weise als eine Gerichtssitzung ober sonst etwas deuten. — es war nichts Fremdes darin wie in Tizians Farbenmustik, welche genießbar nur den feingebildeten Sinnen sein konnte. Diesen vornehmen Sinnen aber wurde ihrerseits dabei wiederum geschmeichelt durch das treue Bild vom eigenen Leben, durch die Aufgaben nach fich, und fo brachte Beronese elegante und bestechende Runft und die



Abb. 21. Kreuzerhöhung. Florenz. Uffizien. (Rach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und Rew York.)



Freude am Gegenständlichen darin, die ten, die Veronese sein Leben lang als eine venetianisch in jedem Nerv war. Zu diesen Galerie herzbezwingender Schönheiten ge-äußeren Eindrücken kamen dann noch zwei schaffen hat, wie in solchem Umfang und



Aber. Florenz. Uffizien. (Rach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.)

mächtige Glieder, deren Wirfung vielleicht mit solch einem sicheren Griff sich kein die tiefste und ausschlaggebende war. Bon zweiter Künstler des Gleichen rühmen kann, jener Reihe ganz individueller Frauengestal- war in dieser Esther die erste gegeben.



Abb. 23. Efther. Galerie Czartoryski. (Nach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.)

Fenerbach, der selbst ein Fühler für rassige Frauenschönheiten war, sagt in seinem Bermächtnis von dieser gewichtigen Seite in Beroneses Kunst:

"Man nehme jeden beliebigen Frauenkopf aus dem Bilde heraus und man wird
staunen über die Formvollendung und
seelenvolle Schönheit desselben. Es sind
nie Loretten, sondern stets Frauen im
edelsten Sinne.

Ich kenne keinen Maler, dem es vers
gönnt gewesen wäre, aus nächster Ums
gebung den Extrakt seiner Zeit zum volls
endeten Thpus zu gestalten, wie Vervs
nese."

Die venetianischen Frauen waren die schönsten von ganz Stalien, die haremsartige Abgeschlossenheit der Bornehmeren verstärkte den Nimbus um ihre Schönheit und ihr Dasein, und die S. Markus-Männer waren sinnlicher als irgend ein italischer Bolksstamm. Hier, wo Jünglingsverwegen-

heit und äußere Manneswürde außerordentlich hoch geschätzt wurde, war süße Frauenschönheit Genie und erhabenste Tugend, und der Maler, welcher durch eine glückliche Darstellung dieser Art alle Männerherzen schneller schlagen ließ, hatte im Augenblick seine Ge-Und diese erste der veronesischen meinde. Frauengestalten scheint mir dazu in vieler Hinsicht die glücklichste und am meisten zur Propaganda für den Künftler geeignete, denn in ihr mischt sich der tiefe Blick jugendlicher Runst in die Natur seltsam mit dem Raffinement einer virtuosen Zeit. Der Reichtum der kaum vom Mieder gebändigten Formen in kostbaren Gewändern, die königliche Erscheinung, die Vollkommenheit des reizenden Gesichts mit seinen zierlichen, aber nicht kleinlichen Partien ist von der Art, wie sie von jungen Männern bewundert wird. Der Bor= gang aber, die zitternde und halb bewußt= lose Bangigkeit ber von den Dienerinnen gestütten und aufgemunterten Jungfrau verrät jene liebliche Scelenreinheit, die reifere archie unterdrückte er mit eiserner Hand, Männer an den Frauen besonders lieben und für die erst sie das feine Wertverständnis haben. Veronese hatte mit dieser Figur alle Kreise und alle Lebensalter der schönheitseligen Markussöhne gewonnen. — Ein zweiter wichtiger Punkt war dazu die eigentümliche weltliche Auffassung des biblischen Themas in dieser kirchlichen Darstellung, die wohl ganz unbemerkt den genius loci nicht minder fein traf. Der Benetianer war ebenso tief fromm als weltlich wild, was er reinlich zu scheiden wußte. Heute feierte er das tollste Bacchanal und beging strupellos die liederlichsten Streiche, morgen bereute er knirschend am Beichtstuhl seine Sündhaftigkeit. Er war ein großes Kind, das ebenso befangen als weltsichtig war, an welchem Zwittercharakter seine engen Beziehungen zum Drient und seine Berührungen mit dem Mohammedanismus Schuld trugen. Der gute Kern in ihm erhielt seine Frommigkeit, weil er sich wohl bewußt war, daß ihm viel vergeben werden mußte. Aber er machte sich die Sache bequem. Wie ihm Heirat und Liebe zwei heterogene Dinge stück, in dem recht weltliche Gefühle zu Tage waren, so auch Kirchenceremonien und treten. Aber dies mixtum compositum im Glauben, Priefter und Frömmigkeit. Das Kirchenraum: unten für Ohr und Nafe Festgepränge an heiligen Tagen gehörte nur Bufpredigt und Beihrauch, — für das seinem äußerlichen Vergnügen an, die hier- andächtig nach oben gerichtete Auge ein

damit sie ihm nicht ein unbequemer Störenfried wurde. Dieser Kindskopf wurde des= halb so wenig eigentlich frivol, als er bigott wurde, und wenn er in ernster Stunde in sich gegangen und sich mit seinem Gott verföhnt hatte, dann feierte er die Fürbitte seines Specialheiligen in seiner Ortsmanier hernach mit Walzermusik und Gläserklirren. Und hier traf Beronese gleichfalls mit sei= nem Stil und seiner Darstellungswelt ben richtigen Ton. Schon die Quattrocentisten wie Cima und Carpaccio hatten mit größe= rem Realismus als das übrige Italien in ihren heiligen Geschichten venetianisches Leben bargestellt, aber boch noch streng und voll kirchlicher Gesinnung. War schon das Estherthema mit seiner alttestamentlichen Schilberung von polygamischen Despotenwonnen ein bedenklicher Gegenstand für eine Kirchendecke, so vollends in diesen Veronesischen Auffassungen. Sier ist nicht ein alttestamentlicher oder firchlicher Zug vorhanden, sondern das Ganze nur ein ins Moderne übertragenes geschichtliches Sitten-



266. 24. Efther bor Ahasber. Baris. Louvre.

Erinnerungsschmaus an alle Freuden der | Seite enthalten, wenn auch nicht so durch-

schönen Erde draußen, — das war der dringend wie bei Tizian und Giorgione. Zwiegesang, der jedes echte Benetianerherz Der Schauer großer Kunstprobleme, das erquickte. Darum war Beronese der ge= verzweiselt-sehnsüchtige Berlangen, nie bis-



Abb. 25. Beweinung Christi. Handzeichnung. Mailand. Ambrosiana. (Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.)

suchteste Kirchenmaler seiner Zeit, obgleich er nicht ein richtiges religiöses Bild geschaffen hat. — Das venetianische Parfüm bes Cinquecento aber ist in seiner Kunst und zwar schon in diesen Frühmalereien ausgebildet — auch nach der malerischen geben. Das war auch nicht eigentlich venetia-

her Geschenes an Schönheit und Herrlichkeit zu bilden, der Schöpfungsdrang einer leidenschaftlichen Menschenseele oder wie man sonst metaphysischen Trieb nach seiner individuellen Art näher bezeichnen mag, war ihm nicht ge=



Abb. 26. Jefus und der Hauptmann von Rapernaum. München.

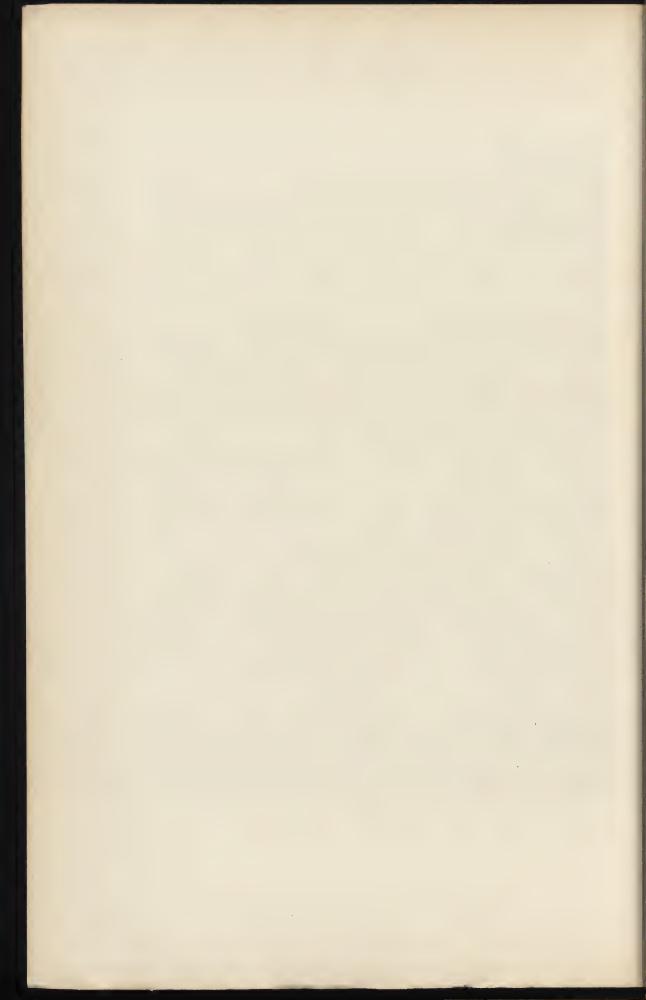

nisch, sondern giorgionesk, michelangelesk, das | den späteren in S. Sebastian an den perwar die Art Tizians. Als Maler ist Beronese spektivischen Kunststücken sehen, die er als durchaus Virtuose. Michelangelo, Raffael, Malerscherze gemacht hat. Ein so täuschend Correggio, Tizian haben für ihn gearbeitet; in offener Thur gemalter Jäger z. B. ift



Maria mit bem Rinbe und Beiligen. Wien. (Rach einer Originalphotographie von Frang hanfftingl in Munchen.) 27.

er hat von ihnen gelernt, ohne gerade im in Maser zu sehen, daß er von Fleisch und Einzelnen ihre Manier zu benuten; er kann sehr viel und schafft mit Leichtigkeit, weil seine Phantasie mit Vorbildern angefüllt ist und er technisch alle Kniffe kennt. Man

Blut geschienen haben muß, als die Farbe noch ohne Patina war. Weil er ganz sicher ift, baut er sorglos und gern wie zufällig auf, als wenn er eine Momentphotographie fann dies bei seinen Werken in Maser und hätte benutzen können. Die strengere Floren-



Abb. 28. 3mei Sathen von Rymphen gefdunben. Sandzeichnung. Dresben. (Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.)

durchbrach, beachtet er selten, — er hat eben nichts Bedeutendes zu sagen, sondern will nur zwanglos nebeneinander erzählen, wie schön und farbenreich die Sache war; darum bevorzugt er auch die breiten Bilder von geringerer Höhe. Er modelliert seine Vordergrundfiguren meist gut, worin sich seine einstige Bildhauerlehre äußert, während er im Mittel- und Hintergrund mehr das koloristische Ineinandergehen bevorzugt, wie es bei den Venetianern vielfach zu fin= den ist. Seine Zeichnung ist lebendig, chic, oft überraschend, hastig, hängt mit der Vorliebe für augenblickliche Posen zusammen, ist vielmals sehr gut, oft aber auch nachlässig, und man fühlt, daß es ihm nicht darauf ankommt. Nach den meistens packenden Gegenständen, die er, wie seine Menschen, äußerlich auffaßt, aber stets in jedem Teil interessant,

tiner Kompositionsregel, die schon Tizian anmutig, mehr blendend als ergreisend behandelt, ist seine Farbe das Schönste. Gelb, Rot, Blau, Weiß kehren in allen Abstufungen bei ihm wieder, — leicht, breit, durchsichtig aufgetragen wirken sie doch ohne starke Kontraste und ohne tiese Schatten bunt und nicht selten ein wenig hart, aber wie ein dem Auge angenehmer Feldblumenstrauß. Dazu ist eine Flut silbrigen Lichts in sehr vielen seiner Bilder, wie es in dieser Durchsichtig= keit und milben Reinheit kein Benetianer herausgekriegt hat. Er ist darin Norditaliener bis an sein Ende geblieben und hat den Benetianern den frischen, fühlen, heiterer Sinnenfreude entsprechenden Silber= ton hinterlassen. Durch goldige Tiefe des Tons hat er fast niemals die Seele ins Mystische gezogen, — er berauscht und reißt nicht eigentlich hin wie die großen Gewaltmenschen der Kunst, auf die man schimpft

und sie dann anbetet, — sein Temperament dieser blendende Kolorist sein Versagen fühlt. ist von einer gewissen Sprödigkeit und sehr viel mehr Auge und Handgelenk in seiner Kunst als Seele. Aber er erfreut überall durch eine leuchtende Fülle von Heiterkeit und Lust der kräftigen Lokalfarben, durch gewinnenden Rhythmus, in dem jeder Klang vollendet, schön, reingestimmt und fast nie unedel ist. Er sieht die ganze Erscheinungs= welt um sich herum als Farbenspiel und seine unerschöpfliche Valette wird kaum für einen Augenblick ein Menschenalter lang aus der Hand gelegt, damit ihm nur nichts entgeht. Er reagiert so sehr auf den äußeren Sinnenreiz, daß ihm Himmel, Erde und Wasser, Architektur, Menschen, Tiere, Stoffe durchaus gleichwertig werden, — nur bei seinen entzückendsten Frauengestalten wird er persönlicher und kann bis zu einem ge= wissen Grade sogar verführerisch werden, aber auch hier ertappt man gleich ben, allerdings liebenswürdigsten, Causeur: ihn reizt auch bei der leibhaftigen Benus in erster Linie doch das farbenbunte Kleid aus kostbaren Stoffen, das Geschmeide, eine überraschende Geste oder Haltung, — sehr selten nur stellt er nackte Körper dar. Denn hier find so intime und seinartige Probleme, daß begönnerte ihn und lobte ihn sogar öffentlich,

Ein älterer Kritiker hat von ihm gesagt, daß er "mit der Farbe schreibt". Das ist ein guter Ausdruck. Er weist darauf hin, was Veronese im Grunde ist: kein Dichter= fünstler, sondern nur ein in jedem Teil interessanter Episodenschilderer, - fein Farbenmusiker mit dem unwiderstehlichen Zauber des Tones, sondern ein Farben-accordvirtuose von berückendem Reichtum des Ausdrucks. Er ist einer von den herr= lichen Erzählern Beronas, der wortklangfroh stundenlang zu schildern versteht und dem die schöne Silhouette eines schlanken Hundes, ein Azurton, der Goldhaarschimmer einer liebreizenden Herrin dabei meist wichtiger wird als die Fabel selbst. — — Für solche unendlich liebenswürdige Kunst war in der Lagunenstadt der fruchtbare Boden vorhanden, und man darf annehmen, daß ihm daher auch das Fußfassen und die eigene Weiterentwickelung viel leichter ward, als dies gemeinhin geschieht.

Die Mönche von S. Sebastian hatten bem jungen Künftler alsbald die Ausmalung der gesamten Kirche innerhalb einer Reihe von Jahren aufgetragen, — Tizian



Abb. 29. Stizze zu einem historienbilb. Handzeichnung. London. Britisch Museum. (Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. G., Paris und New York.)

was bei dem Ansehen des achtzigjährigen bekannt. Steht doch selbst die Datierung Hauptes der venetianischen Künstler eine der erhaltenen Hauptwerke Paolos noch auf Ehre und die glänzendste Empfehlung für so unsicheren Füßen, daß aus der Stilistik



Abb. 30. Bildnis bes Bafio Guarienti. Berona. (Rach einer Photographie von Gebr. Alinari, Floreng.)

größere Aufträge war. Vielleicht hat Sanso- wohl mit einiger Wahrscheinlichkeit die vino den jugendlichen Veronesen schon jetzt Reihenfolge, aber nur vereinzelt ein gebeschäftigt, aber Sicheres ist hierüber nicht nauer Zeitpunkt festlegbar ist. Was Veronese an kleinen Werken geschaffen, wie er nicht beliebten Tintoretto, ber in dieser Zeit

gelebt, mit wem er verkehrt, auf welchem zu Ansehen kam, damit die Kreise gestört Fuß er namentlich mit seinem engeren Nebenbuhler Tintoretto stand, ist dunkel. wirken, wie diese Kunstmittelpunkte Ftaliens



[Abo. 31. Studie gur Marter des heiligen Sebastian in S. Sebastiano zu Benedig. Bien. (Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie.' in Dornach i. E., Baris und Rem Port.)

Intim mit dem letzteren war er schwerlich, es mit sich brachten, war die Intrigue ohnedenn das geflissentliche Lob und die Gönner- hin alltäglich, und dies besonders in dem schaft Tizians ift von dem Verdacht nicht wegen seiner diplomatischen Verschlagenheit frei, daß dem etwas murrischen und darum in der ganzen Belt verrufenen Benedig. —

Veronese scheint 1557 nunmehr einen Besuch in Verona bei den Eltern gemacht zu haben, um diesen, dem Onkel Maler und Meister und den anderen Verwandten sich mit seinem jungen Hauptstadtruhm vorzustellen. Es ist nämlich aus dieser Zeit das Bildnis eines Beroneser Edelmannes, Buarienti (Abb. 30), erhalten, das heute noch im dortigen Stadtmuseum hängt. Ein gang prächtiges Werk. Der Dargestellte posiert nachlässig in eiselierter und gestreifter Ritter= rüstung mit vorgeschobenem linken Anie, hält die eine Hand am Degenknauf, die Rechte hoch auf den Streitkolben gestütt, ber auf einem Sockel mit dem abgenommenen Helm und Inschrift an der Vorder-

Wappenfähnchen lehnt dahinter gegen einen Baum. Außerordentlich geschickt und realistisch ist diese Rüstung gemalt, aber noch besser ist dies biedere, breite Gesicht mit dem graugemischten kurzen Kopf- und dichtem Barthaar durchgebildet, in dem die aut= mütigen Augen prüfend zur Seite blicken und der rötliche Nasenglanz sehr beredt von mancher, bei fröhlichem Weingelage ver= brachten Nacht erzählt. Nicht minder auß= gezeichnet ist die Hand mit den charaftervollen und starken, aber nicht geistlosen Fingern behandelt. Der Dargestellte ist ganz augenscheinlich dem Typus nach von wenig gekreuzter germanischer Abstammung, - eine in Oberitalien nicht seltene Erfläche aufsteht. Die Turnierlanze mit dem scheinung, — und das Bild in seinem kräf-



Abb. 32. Beilige Ratharina. Floreng. Uffigien. (Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Baris und New York.)

tigeren, wohl noch von Ca= vazzolas Vorbild bestimmten Stil spricht uns fast unitalienisch, sicher nicht vene= tianisch an.

Der Aufenthalt in Berona, deffen Nachweis auf diesem Bildnis beruht, dürfte nicht lange gedauert haben, denn Ende 1557 oder Anfang 1558 hauft Veronese wieder auf feinen Berüften in S. Sebastian, und in großer Schnelligkeit entstehen dort eine Anzahl Werke, in denen seine Sicherheit schnell wächst und alle Merkmale feiner Eigenart fich entwickeln, wenngleich diese Schöpfungen nicht zu seinen größten Saupt= werken gehören und beshalb nur furz gestreift werden fönnen. Bemerklich ift bei ihnen die, übrigens bei allen

Benetianern vorhandene, Reigung zu Allegorien mit einem großen Apparat von Personen und Hilfsmitteln. Benedig hatte außer dem spanischen Hof das ausgebildetste Ceremoniell, das Ce= remonienstück hatte hier die reichste Pflege gefunden und historische, religiöse, genrehafte Darstellungen wurden vorwiegend in seiner Art

gelöst. Diese Künftler mieden es, ein Problem und dann in Fresko an die Bande brei von innen her und mit geringem Aufwand zu lösen, - fie verstanden es überwiegend kaum, wie alle Menschen, die vor sich selbst flüchten, und erzählten in langer Geschichte, wofür drei Worte genügten. Beronese stand hierin noch weiter zurück, als dies mit Tizian schon der Fall war. Darum gelangen ihm solche Episodenbilder wie die der Esther viel besser als Motive, in denen mittels der Auffassung von einer einzigen Verson eine Ideenfolge auszudrücken war; manche seiner Schöpfungen muten sogar sonderbar an. wenn man die Ideen und ihre Durchfolgenden Bildern in S. Sebastian sehr auf-



Abb. 33. Stigge gu einer Maria mit bem Rinbe. Wien. (Rach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und New Port.)

Scenen aus bem Marthrium bes Klosterheiligen, welche von Sibyllen, musicierenden Engeln, Heiligen, Aposteln umgeben find. Das Hauptbild, zu dem in Wien ein zeichne= rischer Entwurf vorhanden ist und wie alle einfarbigen Blätter des Künftlers deutlich seine Art, vollkommen malerisch zu sehen und gleich auf Farbe hin zu entwerfen, erkennen läßt, stellt den heiligen Sebastian in der üblichen Weise an eine Säule gefesselt und mit Pfeilen gespickt dar (Abb. 31). Das Sebastianmotiv ist ein sehr alter und sehr beliebter Vorwurf in der italienischen Kunft. — es führung betrachtet. Das ist schon bei diesen reizte viele Jahrhunderte lang die Besten sowohl durch das psychologische Problem fällig. Er malte hier zunächst für den Haupt- des Todeskampfes als auch mit der Daraltar eine "Arönung der Maria" (Abb. 18) stellung eines jugendlichen nachten Körpers.



2166. 34. Stubie. Floreng. (Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.)

dem der Künstler sich hier ungescheut zuerst hingeben konnte, als noch sonst die nackte Darstellung seitens der Kirche im allgemeinen streng verpönt war. Der Sebastian ist der Apollo der christlichen Kunst, hat ein neuerer Schriftsteller fein bemerkt, und in der That hat sich, unbewußt viel-leicht, etwas Heidnisches, eine dunkle Erinnerung an den Körperschönheitskult der Antike in der unendlich zahlreichen Behandlung dieses Stoffes zur Renaissancezeit hinübergerettet; und soviel chriftliche Ergebung schaut freudig zur Madonna hinauf, die auch in der Auffassung angestrebt ift, bleibt mit dem Kinde und von musizierenden Ensehr oft ein nichtchriftliches Übergewicht der geln umgeben auf einer Wolke so aufmert-

idealen Form in Wirksamkeit. Veroneses Sebaftian in seiner fühnen Körpersilhouette bildet eine doppelte Ausnahme. Er ist nicht antik, aber auch nicht christlich, — er hat nur eine äußerliche Beziehung zur Legende, — er ist vielmehr ganz venetianisch. Dieser Heilige, den andere Märtyrer und Mönche wie heilige Frauen umgeben, ist in seiner vorgebeugten Haltung mit dem malerischen Umriß recht weltlich und pflichtvergessen, benn er stirbt nicht gottergeben, sondern

sam gegen ben Maler über bem Beiligen verfieglich frischen Genugluft an jeder Gabe erscheint, daß ein Schatten davon auf den des Zufalls schufen Laolo die großen Seelennackten Körper fällt und Gelegenheit gibt, ihn zum malerischen Mittelpunkt zu machen. Man sieht, worauf es Veronese hierbei sei= ner Vision gemäß ankam und wie wenig fähig er war, den rosigen Todestraum des Märtyrers mit rein psychologischen Mitteln auszudrücken: er braucht dazu eine umfangreiche Scenerie. Dann schmückte er die Orgelbecke noch mit einem "Wunder am Teich Bethesda", einer "Reinigung Mariä", sowie einer "Geburt Christi", bei welchen und zwar wohl schon seinen jüngeren Bruber Benedetto, den wir auf seinem ganzen späteren Lebenswege finden. Um 1560 dürfte dies alles abgeschlossen gewesen und nunmehr eine Pause eingetreten zu sein. Denn jest finden wir ihn wieder auf dem Festlande und beim Schmuck von Villen und Balästen. Das Wertvollste hiervon sind seine mit Zelottis Hilfe geschaffenen Darstellungen in der Villa Colleoni zu Tiene im Bicentiner Gebiet, welche dem Grafen Porti gehörte. Solche Aufträge: der Schmuck eines vornehmen Heims mit Bildern eines heiteren Daseins, wie es sich in ihm abspielte, — mit Spielen, Jagden, Festen, Batriziern, Frauen, — mit den bunten und entzückenden Reizen des slüchtigen Augenblicks, - verheißenden Gebarden, übermütigem Scherz, dem Sonnengegaukel auf einem kostbaren Gewand und fließenden Linien graziöser Bewegung, - mit einer un-

feiertage seines Lebens. Hier war der Maler der großen Welt auf den Laguneninseln uneingeschränkt auf der Fährte seiner innersten Neigungen und ihm gelang das Reizvollste, was er hervorgebracht. Man sieht es an diesen kühnen Linien und schwungbeseelten Kurven, man fühlt es in diesem schimmern= den, zarten, frischen Bouquet der duftvollsten Farben. Es ist erstaunlich dabei, mit welcher Kunst er die so überaus schwere, große Selbstbeherrschung und Ausdauer, nicht min= Arbeiten er wahrscheinlich Gehilfen gehabt, der große Klarheit der Absicht erfordernde Freskotechnik handhabt, die aber alle diese Mühen freilich mit einer hohen Schönheit und Reinheit der Wirkung lohnt. Dieser olympische Geist geht selbst auf die historischen Vorgänge über, die er im unteren Saal der Villa neben einzelnen Gestalten schuf. Scavola vor Porsenna, Sophonisbe und Massinissa. Xerres die Attribute der Griechen empfangend, das Gastmahl der Aleopatra sind die Vorwürfe, die, vereinzelt in naiver und noch befangener Anordnung, im ganzen doch einen harmonischen Eindruck hervorrufen. Dazu kommen noch freie Figuren wie gemalte Plaftifen, Blumengewinde, Früchte, so daß diese Arbeit, auf welche die verwandte in Maser sich aufbauen sollte, das Können Veroneses in seinem großen Reichtum nach allen Seiten fast offenbart.

Diese spätere Landhausmalerei zu Maser sett einen Markstein in Veroneses Leben wie in seine fünstlerische Entwickelung und dies



2166. 35. Studie ju einer hochzeit von Rana. Beimar. (Rach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und Rem Port.)

eben erwähnte Tiene weist schon unmittel= bar darauf hin, — aber zwischen Tiene und Maser liegen noch drei der bedeutend= sten Werke, so daß wir dem Abschnitt zwischen 1560 und 1566 als den ungefäh= ren Zeitpunkten beider Festlandsschöpfungen besondere Aufmerksamkeit widmen müssen. Hier sind noch streitige Punkte vorhanden, und die Datierung läßt sich bei mehreren Arbeiten so wenig sicher er= mitteln, daß man dieselbe offen lassen muß. Am frühesten dürften die Konkurrenzmale= reien im neuen Bibliothekbau des Sansovino anzuseten sein. Hier waren einund= zwanzig Darstellungen zu vergeben, und sie wurden, wohl nicht ohne Einwirkung Tizians, an Veronese, G. Salviati, B. Franco, Schiavone, Zelotti verteilt, so daß ersterer drei Felder mit den allegorischen Gestalten der Musik, der Mathematik und des Ruhms auszumalen hatte. Natürlich waren diese Vorwürfe für den berufenen Frauenmaler von Benedig wie gefunden, um seine Träume von liebreizenden Huldinnen in Malerei umzusetzen und Brokat, Geschmeide, Attribute in virtuoser Meisterschaft der Darstellung anzubringen. Diese reizenden Kompositionen seines ersten Staatsauftrages brachten ihm jetzt auch den ersten offiziellen Erfolg. Die Rommission wollte den besten der Künstler für eine Auszeichnung vorschlagen und rief Tizians Entscheidung an; der soll die Nebenbuhler des Veronese veranlaßt haben, ihn rückhaltlos als den Sieger im Wettstreit zu bezeichnen. Jedenfalls erhielt Paolo die damals übliche Ehrenkette, die er fortab seiner Neigung für Prunk entsprechend auch trug.

Gleichfalls an den Beginn dieser Periode wird ein umfangreiches Wandbild im Saal bes Großen Kats im Dogenpalast: "Fußtuß des Barbarossa beim Papst" geset, dessen Urheberschaft ihm von anderer Seite abgesprochen wird und das man sogar Tizian zuschrieb. Da das Bild 1577 mit diesem Teil des Palastes verbrannt ist, scheint diese Frage belanglos.

Jest aber entsteht jenes Werk Veroneses, das mit seinem Namen eng verknüpft und seine berühmteste, wenn auch nicht schönste Schöpfung ist: die 1562—1563 für das Refektorium des Klosters von S. Giorgio Maggiore gemalte "Hochzeit von Kana," welche sich jest zu Paris im Louvre (Abb. 36)

befindet. Veranlaßt ist der Auftrag zu diesem Werk wahrscheinlich durch den berühmten Architekten des auf einer Lagune gegenüber der Riva dei Schiavoni gelegenen Klosters, Sammichele, welcher der Ueber= lieferung nach einer der ersten Gönner und Aufmunterer des jungen Veronesen in Benedig gewesen war. Die Mönche wollten ihren Speisesaal mit einer passenden Darstellung schmücken, der Künstler hatte vortrefflichen Ruf, und es war bekannt, daß er Alöstern und Kirchen gegenüber oft kaum die Selbstkosten deckende Honorare forderte. Nach dem erhaltenen Kontrakt war das Riesenwerk von 1562-1563 fertigzustellen, wofür ihm nach damaligem Gebrauch Leinwand und Farben, Beköstigung im Aloster. und damit sein Gifer der nötigen Anfeuchtung nicht ermangele, eine Tonne Wein geliefert wurde. Quantum und Marke hiervon sind nicht näher angegeben, so daß wir weder den Durst noch die Feinheit von Veroneses Zunge feststellen können, aber Alosterwein im reichen Benedig dürfte Etikette und Datum getragen haben, angesichts beren dem Sachkenner das Wasser sozusagen im Munde zusammenlief. Als Hono= rar wurden dazu 324 Dukaten gleich etwa 750 Mark — nach heutigem Geldwert etwa 5000—6000 Mark — ausgemacht, was angesichts des Künstlerrufs, der Arbeitszeit und des Werkumfangs mit etwa 100 Figuren und 150 Köpfen im ganzen ein Spottpreis ist.

Mit diesem Bild beginnt die Epoche seiner Mahlbilder, von denen er viele in immer veränderter und teils völlig neuer Fassung gemalt hat, weil alle Klöster weitum auch solch einen Schmuck im Speisesaal besitzen wollten, um während der frohen Stunde des Genuffes und der Erholung von den strengen Ordenspflichten die Lust der Welt draußen als wärmende Erinnerung vor Augen zu haben. Denn auch diese Mönche waren ja größtenteils Venetianer, — auch sie grüßte die schöne Heimat draußen mit allen ihren Augenwundern aus diesen Werken voll bestechender Farbenpracht und lebendigster Schilderung, - und dieser Umstand erklärt uns auch wohl die ganz merkwürdige Thatsache, daß bis auf einen einzigen, noch zu erwähnenden Fall die sonst so argwöhnische Alerisei nicht den mindesten Anstoß an diesen Werken nahm.



Mbb. 36. hochzeit von Rana. Paris. Louvre.

Ift doch die Auffassung so völlig weltlich, so bildnisse unter den Personen finden, aber

voll schäumender Luft am Gegenständlichen haben diese Mahldarstellungen, und vor der Borbilder, wie sie jeder Gang auf den allem diese berühmteste des Louvre, nicht Markusplatz, jeder Besuch in einem der nur einen bedeutenden kulturhistorischen Paläste in Hülle und Fülle bot, daß Vero- Wert, — sondern sie werden auch durch nese sich oft nicht einmal die Mühe gegeben die schönheitselige und schwungvolle Kunft hat, den Heiland oder den heiligen Gregor in ihnen zu mahren Denkmälern von der



Abb. 37. Stubie gur Rreugabnahme. Dresben. (Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.)

auf einer anderen Replik zu einem wenigstens interessanten Punkt des Werkes zu lichen und privaten Leben. gestalten. Es ist merkwürdig, wie unreligiös, wie heidnisch geradezu im Sinne antiker Lebensluft diese Bilder empfunden find. Durch diese ungemein reichen, bewegten, alle Kreise ber Zeit liebevoll umfassenden Schilderungen, durch diese schlagen= den Charakteristiken der Einzelnen, diese

Spätrenaissancegesellschaft in ihrem öffent-

Welch ein unendlich reicher, fesselnder, von Punkt zu Punkt durch die köstlichsten Griffe packender Anblick bietet sich in diesem geradezu klassisch komponierten Bild! Da sehen wir inmitten einer reichen, zu Gunsten prächtiger Wirkung etwas unklar gehäuften Architektur mit schlanken korinstupende Wirklichkeitstreue, die so weit geht, thischen Säulen, vorspringenden Giebeln, daß wir zahlreiche beglaubigte Zeitgenoffen- figurengeschmückten Baltonen und Dächern,

von denen zahlreiche Neuaierige auf die Festgesellschaft herunterschauen, diese selbst auf einem terrassenartig ge= dachten Hofraum, den zwei dorische Säulenhallen flan= kieren. Der gang leicht be= wölfte himmel leuchtet mit dem von Veronese bevorzugten grünlichblauen Glanz heiter und lichtreich, - ein durch= brochener Glockenturm erhebt sich in zierlicher Verjüngung im hintergrunde, - ein verliebtes Taubenpaar schwebt spielend um seine Spite. Das Fest ist zu später Nachmittags= stunde bereits dem Söhepunkte nahe gekommen, — ein Sichrühren und ein Auflösen der feierlichen Würde ist überall fpürbar, die Gruppenbildung hat begonnen und lebhafte Gespräche sind im Fluß, bei denen die Teilnehmer warm werden und deren Eindruck sich späterhin eng mit der Er= innerung an den ganzen Festverlauf verknüpft. Köche und Diener eilen geschäftig hin und her, die Kinder sind nicht mehr auf ihrem Plat zu hal= ten und haben die mitgebrach= ten Windhunde aufgescheucht. Das ist außerordentlich geschickt entwickelt, so daß jede der zahlreichen Figuren zur vollen Geltung kommt und fast nirgends ein toter Bunkt sich befindet. Die Tafel, die sich an eine etwas höhere Galerie mit den Dienern, Wein= schenken, Bagen, Mägden, Köchen, Anrichtern, in hastiger Thätigkeit allesamt befindlich, lehnt, ist quadratisch und zum Beschauer hin offen. Der Heiland und Maria nehmen mit den Jüngern die Mitte ein und sind nur wenig durch die Gloriole hervorgehoben, da bas ganze Schwergewicht nach links und in den Vordergrund durch die zeichnerische wie far=



.bb. 38. Kreuztragung. Dresden

Meigner, Beronefe.

bige Berechnung gerichtet ist. Nach rechts sett sich die Reihe der Gäste in einer Reihe von packenden Charakterköpfen fort und endigt in dem stehenden Weinschenken, der in völlig verloren gehender Episode soeben den Wein prüft und das Wunder der Wasserwandlung feststellt, — nach links aber sigen die vornehmsten Gäste von fürstlichem Geblüt und endigen ganz vorn im Brautpaar. Ms Gegengewicht zu dem Weinschenken drüben steht hier ein stattlicher Nobile, dem ein prächtiger Dolch über den Leib hängt; ich möchte den wenige Jahre zuvor gestorbenen Pietro Aretino in dieser Figur erkennen, der im Weinschenken bas Bildnis Benebetto Caliaris, des Architekturmalers, entspricht. Daß jener der einzige Bewaffnete in der Gesellschaft ift, scheint die Identität zu bestätigen, denn vermutlich ist damit ein Hinweis auf den "Dolchlitteraten" nicht absichtslos gegeben. Die ganze Mitte zwischen den drei Tafelseiten aber wird von der Musik eingenommen, beren Cellist vornan ein Selbstbildnis des Künftlers ist. Es ist ein kleiner Bug von Gitelkeit hier wenig auffällig abgedrückt, daß dies ganze große Bild gleichsam um Christus, sowie die darin abgebildete Künstlerperson gewölbt ift, zu der sich fast ebenso bemerklich sein Bruder Benedetto gesellt.

Aber dies sind in dem prachtvollen Gefüge interessanter Figuren und prunkvoller Farben nicht die einzigen Bildnisse. Einen so wenig bedeutenden Geist dieser Sinnen- und Thatsachenmensch besaß, von so glückgeleiteter Weltklugheit war er. Wenn er die Großen seiner Zeit, soweit ihm Bildnisse crreichbar waren, in diesem Werke konterfeite, — wenn er seine künstlerischen Gönner und Freunde hinzufügte, konnte er gewiß sein, beiden damit zu schmeicheln und sie zu Lobrednern seiner Kunft zu machen. Er scheint ausgiebige Verwendung von diefem Schachzug gemacht zu haben, denn außer der nicht kleinen Zahl bekannter Personen dürften noch weitere Bildnisse unter den übrigen Figuren, die man heute nicht kennt, zu finden sein. Die Gesichtsbildungen und Haltungen find auffällig individuell. Rach Banetti ist in dem Bräutigam am linken Tischende der vielgenannte, auch von Tizian verherrlichte Marquis del Guasto, in der reizenden Braut die Königin Eleonore von Frankreich zu erkennen. Zu ihr neigt sich

als britte Person ihr Gemahl Franz I., der Maria von England zur Tischdame hat. Ein Mohrenherrscher, dann Sultan Soliman, schließlich Vittoria Colonna, die berühmte schöne Freundin Michelangelos, vervollständigen diese Tischseite. Der kettengeschmückte Kavalier an der Haupttafel wäre alsdann Karl V. Die Dargestellten bes rechten Tafelschenkels sind nicht genannt, obwohl es offenbar lauter Bildnisse, und zwar von bürgerlichem Stande sind. Da= gegen find unter den Musikern im Mittelarunde der alte Tizian als Baffift, Jacopo Bassano als Flötist, sowie Tintoretto mit einer Violine oder Guitarre erkennbar. Das vornehmste Venedig in seinen Spigen ber Kunst wie eines Patriziats, — das, reich, hochgesinnt, seingebildet und ritterlich, vielfach mit europäischen Fürsten-, ja Königshöfen versippt war, - und in seiner baukunstlerischen Bracht gibt die Modelle und die Lokalität für das bedeutende, kulturgeschichtlich so überaus merkwürdige Bild, aber es umfaßt in seinen Personen die ganze damalige Zeit. Es ist davon etwas so durchaus Zusammenfassendes und doch Persönliches in fast jedem Bunkt darin, wie man es bei keinem zweiten Kunstwerk der Renaissance findet. Da ist der Maler hinter seinem Bild als Künstler zurückgetreten und hat keinen Unteil mehr daran, — weber ber Stil noch die Malerei, weder das Kostüm noch das Gebaren hat einen fremdartigen Zug, den man erst überwinden müßte, um sofort interessiert dies Leben einer fernen Epoche genußvoll betrachten zu können.

Aber noch nach anderer Scite ist dies Bild bemerkenswert, und das sowohl für das Venedig der Blütezeit als Veroneses künstlerische Auffassungsweise. Nämlich in den Frauengestalten, deren eigentümliche Färbung hier im Rahmen des Festes noch mehr auffällt, als in anderen Werken. Er hat sein Lebenlang an einer Galerie der bewunderungswürdigsten Schönheiten schaffen und hier einen Geschmack offenbart, wie er zu allen Zeiten nicht alltäglich gewesen ist; wo ein anderer Maler hier und da einen glücklichen Fund machte, gelang ihm von Fall zu Fall mit erstaunlicher Sicherheit die Darstellung von lauter individuellen Schönheiten. Er muß in künst=. lerischer Hinsicht einer der besten Frauenkenner Benedigs gewesen sein, denn er fand



Abb. 39. Hochzeit von Rana. Madrib. (Nach einer Photographie.)

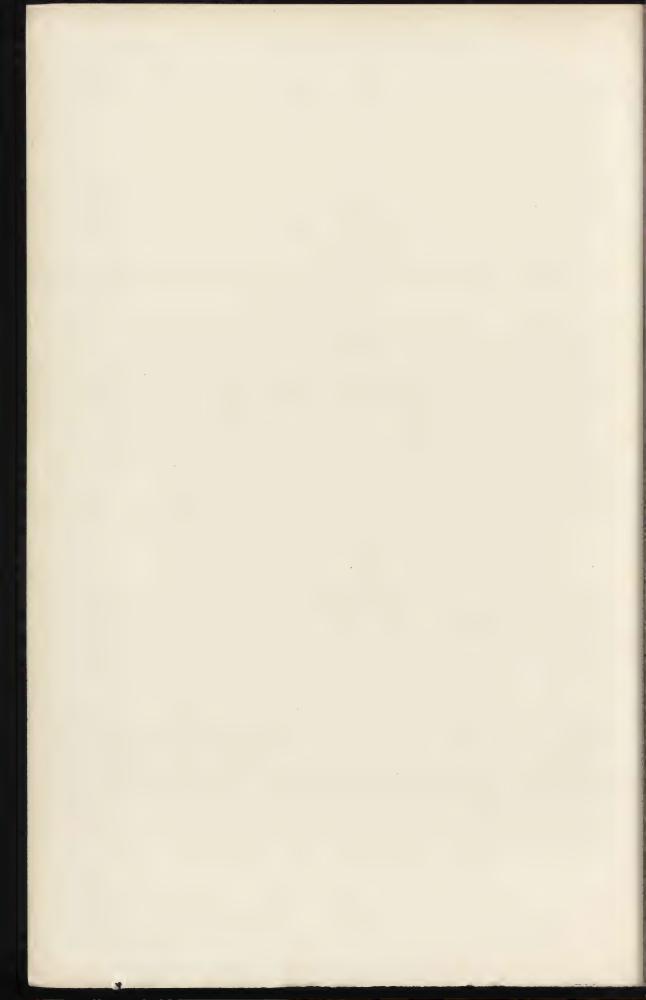

immer neue Typen, und er fand mit dem historischer Wert, welche in der Charakteristik verschlagensten Malerauge vielfach auch jene gehaltvollen Schönheiten, die nicht immer auf den ersten Blick gefallen oder blenden, die aber vom zweiten ab das Interesse fesseln und sich nicht leicht aus der Erinnerung loslösen. Das ist der Schönheitssinn eines Kenners von Grift, und ihn erkennen wir mit einer geringsten Vorkommnissen, Einrichtungen und

von Veroneses Kunft schwerwiegende Gigen= tümlichkeiten offenbaren.

Beronese erst hat den Typus der vor= nehmen Benetianerin begründet und damit verlockende Aufschlüsse über ein ganz dunkles Gebiet von Benedig gegeben, von dessen



2166. 40. Bügenbe heilige Magbalena. Mabrid. (Nach einer Originalphotographie von J. Laurent & Cie. in Madrib.)

gewissen Überraschung im Gegensatz zum Charafter seiner übrigen Runft überall, wo die Frau in Frage kommt; wir erkennen ihn auch hier auf dem Hochzeitsbild in den Gestalten der Braut, der englischen Königin und der Vittoria Colonna, welche, wie vielfach seine Frauenfiguren, zum Hineingeheimnissen von Malerabsichten herausfordern. -Aber es ist nicht bloß die ästhetische Seite seiner Frauenmalerei, welche hierin auf eine gewisse Parallelität der Sinnlichkeit mit Raffael weist, sondern auch deren kultur-

Sitten wir sonst bank einer hochentwickelten Chronistik reichlich unterrichtet sind, — über die Frau schweigen die litterarischen Quellen so vielsagend wie die sonstigen künstlerischen, — Veronese allein ist in Hinsicht der Erscheinung wie eine köstlich zu lesende Ur= kunde. Man kann zwei Arten von Darstellungen bei ihm unterscheiden: die ideali= sierte aus den Modellen, die berufsmäßig ihm standen oder gelegentlich auf der Riva aufzutreiben waren, — das sind schöne, graziöse, lachende Kinder der Straße mit

weißen Gebissen, leuchtenden Augen und heiteren Lippen, die in manchen allegorischen Figuren, in seinen meisten Madonnen, vielfach nur als Füllsel in seinen figurenreichen Werken zu finden sind. Seine Stärke aber und seine schönsten Griffe machen von der Esther bis zu dieser Hochzeit von Kana,

Rätsel: er findet nichts oder höchstens die marktgängige Phrase von den schönen gold= blonden Frauen mit den heißen Sinnen. Was man weiß oder in sorgfältiger Methode ermitteln kann, zerstört unbarmherzig die Fabel von der unbedingten Herrlichkeit dieser Frauen, vom Zauber verschwiegenen Liebes= und von dieser bis zur Benezia in dem gluds und waghalsigen Abenteuern. Priarte,



Abb. 41. Chriftus und bie Chebrecherin. Madrib. (Nach einer Originalphotographie von J. Laurent & Cie. in Madrid.)

aroken Apotheosenbild die Frauen und Töchter seiner Patrizier aus, bei denen er sich als Faksimilist der Natur darauf beschränkte, nur den eigentümlichen Charakter des Frauen= So ver= zaubers jedesmal anzudeuten. schiedenartig Typus, Gestalt, Charakter auch ist, haben doch alle diese verherrlichten Frauen etwas Gemeinsames gleichsam in der Atmosphäre ihres Benetianertums. — Wer Näheres über die Venetianerin zu wissen ftrebt, wer Kunft und Litteratur des Cinque-

ber in seinem interessanten "Leben eines venetianischen Patriziers" die Frage eingehend behandelt hat, ist zu überraschenden Ergebnissen gekommen. Die venetianische Patrizie= rin und mit ihr die vornehmen Bürgerfrauen und Mädchen kommen fehr felten offiziell vor; sie sind nicht häufig gemalt, sie sind nie in einer Verrichtung dargestellt, die auf Wirtschaftssorge, Geistesbeschäftigung, Kunstgenuß in höherem Sinne schließen läßt. Die paar fünstlerisch vornehmen Frauencento danach durchsucht, der steht vor einem naturen, welche Benedig in Jahrhunderten



Abb. 42. Anbetung bes Rinbes burch bie heilige Bucie.





Abb. 43. Auferwedung bes Lagarus. Bloreng. Uffigien. (Rach einer Driginalphotographie von Braun, Ciement & Cie. in Dornach i. E., Raris und Rew York.)

hervorgebracht, verkehrten allein in ver- bedrängt zu werden. Die Standes- und wandten und befreundeten Künstlerzirkeln, Zeitgenossin der Katharina war ein liebund eine Katharina Cornaro, die als Köni- reizendes, zur Korpulenz neigendes bequemes, gin von Cypern das Leben von höheren Geschöpf, aber ihr Gedankenleben und, wenn Gesichtspunkten kennen gelernt, nahm ihren auch nicht ganz jo ftark, doch immerhin bis



Abb. 44. Auffindung bes Mofes im Ril. Madrid. (Rach einer Originalphotographie von J. Laurent & Cie. in Mabrib.)

geistig reich belebten Witwensit in Ajolo | zu einem gewissen Grabe: ihr Seelenleben und haufte dort mit Gelehrten, Künftlern und Dichtern als "Birago", als tonangebende Frau von Geist, wie das italienische Festland sie in der Renaissance hervorgebracht hat, - in Benedig hätte sie dies nicht durchführen können, ohne auf Schritt und Tritt von der Schlachtordnung der Geistesarmen ritterlicher Tugenden ichlog frivolen Egois-

waren verkrüppelt und verkümmert. Wie die Benetianer in ihren Staatsverhältniffen freiheitliche mit despotischen Grundsäten verbanden, so waren sie auch gegenfätlich in ihren Privatanschauungen, benn Beistes= freiheit und cole Pflege feiner Bildung wie

mus nicht aus. Sie hatten im Orient bas ein ftändig wachsender Brunk entfaltet wurde. Haremsleben der Frau kennen gelernt, verschlagen und kalt berechnend, wo es den Vorteil galt, bilbeten sie bemgemäß die Stellung ihrer Frauen nach gleichem Bu- Unthätigkeit verurteilt und von spionierenschnitt folgestreng aus. Und das um so mehr. als ihre heiraten nicht Liebe noch irgend- feinem Zimmer aus sehnsuchtig bas Leben welche persönliche Achtung und Bewertung draußen in wundersamen Tönen und Stimder Frau zur Ursache hatten, vielmehr ein men so lange rauschen, bis es zwischen seinen

Dies arme Geschöpf fannte das Glück, die Welt nur aus der weiten Ferne des Hörensagens; eingeschlossen sein Lebenlang, zur der Dienerschaft umgeben, hörte es von



Mith. 45. Sufanne im Babe. Mabrib. (Nach einer Driginalphotographie von J. Laurent & Cie. in Mabrib.)

Geschäft um Mitgift, edlen Namen, gute Bezichungen waren. So lebte die edle Benetianerin ein eintönig-träges Dasein. Streng bewacht in der Jugend und zu Hause festgehalten, war das Mädchen kaum den nächsten Verwandten bekannt. Die Frau kam nur für wenige Schritte beim Kirchgang auf die Straße, und bann in Begleitung von argwöhnischen Zofen, — felten

Bet-Ubungen, geringer Kinderaufsicht, Frauenklatsch, dem Geklimper etlicher Liedchen stumpf und dick geworden war. Es hatte kaum ein anderes Interesse als seine Rleidung und den Haarschmuck, — hier aber unterwarf es sich willig den peinigendsten Moden, um nur abgelenkt zu werden. Gine gewisse Zeit hindurch, im Cinquecento, waren unmäßig hohe Stiefelabsätze Leidenschaft dieser Frauen, kam sie auf Feste und war sonst offiziell die damit nur von zwei Dienerinnen gestützt nur, wenn die Signorie die Damen ihres gehen konnten und nach kurzen Wegen selbst Kreises zu einem Bankett lud, bei dem dann qualvolle Schmerzen erdulden mußten. Als

nach 1550 das Goldblondfärben der Haare aufkam, was nach dem Rezept eines französischen Arztes mit Gulbenkraut, Gummiarabitum, trockener Seife und Feza ausgeführt ward, sah man sie viele peinigende Stunden hindurch auf Dächern und Balkonen die vorgeschriebene Trocknung durch die Sonne vornehmen. Das jährliche Hauptcreianis im Leben dieses Automaten war der Himmelfahrtstag, weil die Frau dann in Begleitung eines verwandten Kavaliers der symbolischen Vermählung des Dogen mit dem Adriatischen Meer beiwohnen und hernach mit dem zu Messe und Karneval strömenden Volk nach der Merceria eilen durfte, wo jedesmal die soeben erschienene und nun für ein Jahr gultige neueste Barifer Mode -(Frankreich wurde in der zweiten hälfte des Cinquecento in Benedia dafür maßgeblich) an einer Buppe durch den angesehensten Modewarenhändler ausgestellt war. Dieses Frauenleben von Benedig war dem des alten Athen sehr ähnlich: es verlief freudlos hinter Mauern, während die schöne Welt draußen der verachteisten ihres Geschlechts, der Hetäre, gehörte. - Diese dicke, träge Frau mit dem natürlichen Liebreiz des Menschenschlags, mit dem geringen Beiftesleben und dem Flitter weichlicher Luxuskünste, — dies Spielzeug für den Mann, das ein halb scheues, halb neugieriges Kind bis zu den ersten Runzeln blieb und eine verführerische Verträumtheit in allen seinen Bewegungen behielt, hat Veronese unzähligemal in allen Arten, Altern, Buständen, - als Ideal= figur, Göttin, Patrizierin, Bildnis, - gcbildet, indem er rastlos die liebenswürdigsten Züge und Reize suchte. Die Tochter Pharaos auf dem Dresdener Mosesbild, die junge Frau auf dem ausgezeichneten Bariser, die Matrone auf dem Münchener Bildnis, die originelle Susanne im Prado und ebendort auf einer seiner schönsten Tafeln die Benus mit dem Adonis, die Jungfrau neben dem Greis im Dogenpalast, die Europa, die Beneziafiguren, die Glücksgöttin ebendort, die Unsterblichkeit, die Benus, die Balustradenfigur in Maser, seine Magdalenen, seine Chebrecherinnen vor Christus gehören alle dazu und sind nur obenhin heraus= gegriffen aus einer Unzahl ähnlicher Schöpfungen von gleicher und noch größerer Vollkommenheit. Jede dieser Gestalten ist Beugnis einer andächtigen Berchrung der vertritt in der Mitte dieser Gruppe der in

Frauenpersönlichkeit und zugleich ein wichtiges kulturhistorisches Dokument, wie es außer dieser Quelle bisher kein zweites gibt. -

Seine schönften und volkstümlichsten Bilder hat Veronese oft teils selbst teils durch Schüler in stets veränderten Repliken wiederholt und wiederholen laffen. Das Gaftmahl ist wohl am häufigsten vorhanden und wird als Hauptwurf noch mehrmals zu nennen sein. Sofort nach dieser "Hochzeit von Rana" entstand indessen wohl auf einer Ferienreise das "Mahl Simons" für S. Nazaro in Verona. Er erholte sich hier von der außerordentlichen Arbeitsleiftung und stärkte sich für eine neue große Aufgabe. Denn sogleich nach seiner Rücksehr schlug er seine Werkstatt wieder in S. Sebastian auf, um dort auf den Wandflächen in der Hochaltarkapelle den Gang der heiligen Marcus und Marcellianus zum Martertode sowie die Vorbereitungen zur Hinrichtung zu schildern. Die Arbeit dauerte von 1563 bis 1565. Das erste bieser beiden Bilder ist das schönere und gehört vor allem durch den lebhaft bewegten, wenn auch etwas unruhigen und von Gezwungenheit nicht ganz freien Aufbau sowie durch eine ungewöhnliche Steigerung des Ausdrucksvermögens in psychologischer Hinsicht zu Veroneses bemerkenswertesten Schöpfungen. Wir sehen vor uns die Treppe zum säulengezierten Gerichtsgebäude in einer italienischen Stadt und auf den Stufen eine bunte, vornehme, über irgend etwas in Aufregung befindliche Menschengruppe, auf die neugierige Frauen mit Kindern, Batrizier, Bettler, Häscher von der Straße, von Balkonen und Säulenbasen her schauen. Zwei gefesselte Edle werden herausgeführt; es sind die wegen ihres Christenglaubens mit dem Tode bedrohten Brüder Marcus und Marcellianus, auf welche der von seinen anderen Söhnen gestütte greise Bater, ben ber eine Gefangene anblickt, und die betagte Mutter, zu welcher der andere sich umwendet, mit der Kraft der Verzweiflung einreden, daß sie durch Abschwören der Christenlehre ihr Leben für Frau und Kinder erhalten, welche flehend und weinend an den Treppenstufen knieen. Ob diese Bitten Erfolg haben, hat der Maler in den ungewissen Zügen der Brüder nicht ausgedrückt, — sie scheinen zu schwanken. Mit erhobenem Arm aber



Abb. 46. Bission ber heiligen Helena. London. (Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.)



glänzende Rüftung gekleidete Hauptmann der Wache das Gewissen, welches stark zu fein befiehlt. Von edler Geburt und selbst heimlicher Chrift bekennt sich der männlich-

ein auf Wolken schwebender Engel mit dem Evangelium gehört, hat dieses glänzend gemalte und formal schöne Werk sein Schwergewicht in der Sittendarstellung und der schöne Offizier bei dieser Gelegenheit nun- Schilderung von bewegten Menschengruppen



Abb. 47. Die Taufe Chrifti. Floreng. Bitti. (Nach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.)

mehr gleichfalls öffentlich zum Christenglauben, um furze Zeit darauf hierfür von Bogenschützen getötet zu werden und als eine der schönsten Märthrergestalten fortab unter dem Namen des heiligen Sebastian der Legende anzugehören. Der ganzen Erscheinung nach ein Ceremonienstück aus Benedig mit großem

und kostbaren Stoffen; ist man mit der Märtyrergeschichte des heiligen Sebastian nicht bekannt und fehlt die gedruckte Er= flärung von der Bedeutung des Vorgangs, so ist es schwer und fast unmöglich, sich diesen klar auszudeuten. Das ist eine Schwäche ein Ceremonienstück aus Benedig mit großem der venetianischen Kunft, die bei Beroncse Aufwand an äußeren Mitteln, wozu auch noch verstärkt ist, — es kommt ihm, dem

bezaubernden Erzähler, der eine große Fülle schauer gewinnt und umschmeichelt, so daß Beschäftigung genannt wird, die einzige

Nach der Überlieferung schließt sich an von den schönften Farben und fesselnden die Fertigstellung dieses Werks sowie einiger Umriffen überlegungelos zur Verfügung hat, kleineren Tafeln für S. Sebaftian, wobei eben lediglich nur auf den rhythmisch voll- auch die Stiftung einer Prozessionsfahne an endeten Ausbruck an, mit dem er den Be- die Mönche als Dank für eine zehnjährige



Abb. 48. Bildnis einer jungen Frau. Paris. Louvre. (Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Baris und Rew Pork.)

er leicht vergißt, nach der Bedeutung der Sache zu fragen. Solcher Darstellungen aber, die eine gemalte Pantomime in ber benkbar vollkommensten Bühnenausstattung und mit dem ganzen Apparat des "großen und des kleinen Lichts" nach Goethes Faustvorspiel in Wirksamkeit gesetzt sind, trifft man viele in Beroneses Werk, — ihnen gehören fast alle Vorgänge an, die keine

größere Reise, welche der seßhafte und nicht leicht aus seiner Werkstatt fortzuziehende Künstler unternommen hat. Er soll 1565 auf Einladung des Prokurators Girolamo Grimani diesen auf einer Gesandtschaft nach Rom begleitet und dort die vielgenannten Meisterwerke der Hochrenaissance wie die antiken Funde kennen gelernt haben. Er hat dort nach der gleichen Quelle mit hohen besonderen Eigenschaften von Bedeutung haben. Prälaten Beziehungen angeknüpft, die fig.

tinischen Fresten mit andächtiger Bewunderung angeschaut und von den schönsten Untifen sich Abgüsse anfertigen lassen. Diese haben bann bis zu feinem Tobe sich in seiner Werkstatt befunden. Betrachtet man die Jupiterkomposition im Do= genpalast, welche mangels genaucrer Datierung innerhalb eines mehrjährigen Zeitraums entstanden sein kann, so liegt eine gewiffe Bestätigung barin; es ist eine merkliche Anlehnung an Michelangelo festzustellen, und Veronese könnte danach wohl die Decke der sixtinischen Rapelle gekannt und das Gottvatermotiv in seine anmutigere und milbere Art übersett haben. Aber weder um dieses Vorbilds noch um der antifen Abgusse halber brauchte er nach Rom zu gehen. Der Sammeleifer war damals sehr groß, und dementsprechend blühte ein reger Kunsthandel. Die Abgüsse maren leicht im Studio eines venctianischen Nobile oder eines der norditalischen Kleinfürsten fennen zu lernen und noch leichter zu erwerben, und Zeich= nungen nach ben sixtinischen Fresten konnte irgend ein Schüler auf einer römischen Studien= reise gefertigt und nach Benedig mitgebracht haben. Der Michel= angelo-Kult hatte zu jener Zeit längst begonnen, in Italien um sich zu greifen, talentvolle Kräfte nach Rom wenigstens vorübergehend zu ziehen und eine stattliche Schule schauderhafter Fresto = Atrobaten anzuregen, deren Namen lieber der Vergessenheit anvertraut bleiben. — Janitschek bestreitet mit überzeugenden Gründen, daß eine solche Reise Veroneses stattge= funden hat. Nach den Staats= akten in den venetionischen Ar= diven ist Grimani nicht 1565, wohl aber früher und später als Specialgesandter in Rom



Abb. 49. Juno ichüttet ihre Schätze auf Benebig aus. Bruffel.



Ubb. 50. Alter mit einem jungen Beibe. Benebig. Dogenpalaft. (Rach einer Driginalphotographie von J. Löwn in Bien.)

gewesen, zu diesen beiden Zeitpunkten ins dessen Beroneses Anwesenheit in Benedig durch Arbeiten während derselben nachs gewiesen. Da man damals bei den vorshandenen Verkehrsmitteln und dem davon bedingten Reisetempo solche Fahrten nicht auf ein paar Wochen machen konnte, scheint damit die Überlieserung in sich zusammens zusallen.

Dieser augenscheinlich unhaltbaren römischen Reise zuliebe ist bisher eine der schwungvollsten Schöpfungen des Künstlers: der "Jupiter" im Ratssaal der Zehn, dem sich würdig als Juwel von veronesischer Grazie der "Alte mit dem jungen Weibe" gesellt, nach 1565 angesett worden, obwohl alle Zeichen für eine um mehrere Jahre früher stattgefundene Vertigstellung sprechen. Denn hier ist eine warmbeseelte Inspiration und ein graziöser Schwung leichter Künstlerhand zu spüren, der mit den Arbeiten in Tiene, den Marcusbibliothekgestalten fühlbaren Zusammenhang hat, bagegen in den übrigen Werken vor Maser zurücktritt und von einem mehr schweren, kunstmäßige Bollendung berechnenden Ernst ersetzt wird. — In einer freien Weise, die von Paolos sonstiger Art zu komponieren und eine Figur von einem Stütpunkt her zu entwickeln abweicht, sehen wir in herrlicher Körperbildung den Göttervater zürnend seinen Blitstrahl gegen finstere, in lebendigem Rhythmus fturzend geschilderte Gestalten schleudern, welche die Verbrechen darstellen. Das prachtvolle Werk ist jett im Dogenpalast durch eine Kopie ersett, während das auf Leinwand gemalte Original sich nunmehr im Louvre befindet, nachdem es früher bas Schlafzimmer Ludwigs XIV. in Bersailles geschmückt hatte. Ein zweites Bild, beffen Original sich in Brüffel befindet, ist in der Weise der tizianischen Danaebehandlungen

widmet, welches als ideal schöne Frauen- in dieser züchtig den Kopf senkenden und gestalt hingelagert ist und von oben her mit den Händen das Kleid vor die üppige von der etwas drückend nah angebrachten und nicht minder lieblichen Juno mit allen Gaben des Reichtums überschüttet wird. Das dritte schon genannte Werk (Abb. 50). behandelt als eines der reizendsten Gedichte von dieser Hand einen sehr alten Mann von mächtigem Gliederbau, mit weißem wallendem Bart, der, gedankenvoll das Kinn auf die Faust gestützt, von einer Art Thronsit in die Ferne schaut. Es ist in Haltung und Blick etwas so über alle Zeit hinweg in der Betrachtung des Ewigen Versunkenes darin, eine solche Abgeklungenheit des Gegen-

der Verherrlichung Venedigs (Abb. 49) ge- jungen Lebens neben dem Knie des Alten Buste ziehenden Schönen ein sehr stark wirfender ift. Was in diesen beiden Gestalten gleichsam als eine Stimmung aus Bergangenheit und Zukunft mit dem rauschenden Wehen der Zeitalter zu uns spricht, dürfte sich schwer in eine treffende Deutung überseten laffen; Beronese ist im Rreis seiner Eingebungen weder tief noch weitschauend genug, als daß man ihm eine bewußte Absicht auf eine Allegorie solcher Art, die für seine Zeit etwas Neues und Bedeutendes gewesen wäre. zutrauen könnte. Man kann sich deshalb an der thatsächlichen Darstellung eines Alten wartfinns, daß ber Kontraft des blühenden mit einer jungen Frau genügen laffen, die,



Abb. 51. Beilige Familie. Paris. Louvre. (Rach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.)

wenn auch von wunderschöner Kunst, doch lediglich als Füllsel und ohne tiefere Auf-

fassung gemalt ift.

Eines der vollendetsten Meisterwerke steht schließlich am Ende dieser fruchtbaren Beriode, nach der des Künstlers Leben eine Beränderung gegen bisher erhält und feine Kunst immer mächtiger, vielartiger, erfolgreicher Ausdruck für das brausende Leben dieser in hoben Wogen dahinziehenden Zeit findet. Als Spiegel der venetianischen Gegenwart von der zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts der "Hochzeit von Cana" verwandt, eine Repräsentationsstück größten Stils, gleicht es ihm auch in der sehr glücklichen Lösung der Komposition mit ihren großen malerischen Freiheiten, - es erscheint bagegen schärfer und zusammengefaßter in der Herausarbeitung der Idee, steht aber in der Ausrundung des Ganzen, im Treffen des Gleichgewichts sicher gegen jenes zurück. Es ist die im Winter 1565 zu 1566 entstandene "Familie des Darius" (Londoner Nationalgalerie) (Abb. 52). Nach einer von d'Argenville überlieferten Anekdote soll Caliari dies umfangreiche Werk, während er im Landhause der ihm befreundeten Bisani auf Besuch weilte, in aller Heimlichkeit gemalt und als ein Gaftgeschenk hinterlassen haben, das erst nach seiner Abreise gefunden ward. Der Umfang des Bildes widerspricht dem ebenso als eine andere Überlieferung, daß die Hauptpersonen Bildnisse der Visanifamilie sind. Ohne Aufsehen zu erregen, hätte er so viele Bildnisstudien kaum anfertigen können, so daß wohl lediglich eine hübsch erfundene Anekdote vorliegt. Der Vorgang spielt sich auf der Hofterrasse eines reichen Hochrenaissancepalastes ab, der gegen draußen durch eine auf Bogen ruhende Galerie von sehr vornehmen Verhältnissen und schönen Formen abgeschlossen wird. Auf ihr befinden sich zahlreiche Zuschauer, die natürlich Abschriften vom besten Marcu3= plat=Publikum wie die Handelnden selbst sind. Als ein schöner und stattlicher Mann ist Allexander mit seinem Gefolge von Gene= rälen, Vertrauten, Hartschieren, Pagen und Schildträgern auf die Terrasse getreten und seine Handbewegung sowohl gegen die Mutter des Darius als gegen den nebenstehenden Hephästios deutet auf die berühmte Beschwichtigung wegen des Frrtums der Matrone. Diese, um deren Schulter ein Her-

melinumbang fällt. kniet vor dem König und bei ihr die jugendschöne Frau sowie die Kinder des Darius, während ein alter Mann an der Brüftung redend auf die Gruppe der Flehenden weist. Ein Affe an der Kette spielt auf der Treppenbalustrade, dem ein buntgekleidetes perfisches Paar, die Frau knieend. — vom Gefolge der Königinnen zuschaut. Der Hof im Bintergrund ift mit Gewaffneten zu Fuß und zu Pferde angefüllt. Un dem Bild fällt die ganz ausgekantete, abgeschlossene, fast abgeschliffene Durchbildungsweise nicht allein, sondern auch in der Wahl der Versonen bei aller realistischer Lebenstreue die feine Hand für individuell schöne, edle, ritterliche, wahrhaft vornehme Manneserscheinungen und durch und durch aristokratische Frauengestalten von diskretem Liebreiz auf. Dem entspricht in einer eigentümlichen Weise die Galeriearchitektur, die in der Mitte von einem altertümlichen anscheinenden Brunnengehäuse von obeliskenartiger Form überschnitten wird. Das ist in allen Teilen eine abgeschlossene Ausbildung, ein natürliches Ausgewachsensein, das überall den Begriff des Idealen verförpert. Es ist ausgeglichen in jener Art, die den Höhepunkt einer stilistischen Entwickelung sofort erkennbar macht und hinter der es nur einen Verfall, kein weiteres Höherklimmen mehr gibt. Ein sehr interessantes Zusammentreffen hat uns genau denselben Vorwurf von der Hand Sodomas, des feurigen Spätlings der Frührenaissance in einem berühmten Bild, das etwa sechzig Jahre vor diesem Beronesischen entstanden ist, hinterlassen. Der Vergleich ist geradezu packend. Dort in dem prächtigen Werk der jungaufsteigenden Renaissancekunst ein naturburschenhaftes Kraftgeschwollensein; Ort des Begegnens das Lagerzelt, aus dem der reiche Harem des Persers getreten ist, um den mit dem Geruch des Krieges erscheinenden Macedonier, welchen siegtrunkene Soldaten umringen, um Gnade und Bewahrung vor dem barbarischen Gefangenenloß anzustehen, alles breit, weit, primitiv, von einer fünstlerischen Naturwüchsigkeit des Menschlichen, — hier beim Spätrenaissancekünstler der parfümgeschwängerte Hofton, in dem jedes individuelle Gefühl unterdrückt, die Triebe gebrochen, nichts mehr Instinkt eines edlen jungen Herzens, sondern alles Staats= klugheit scheint. Diese Handelnden geben



Abb. 52. Die Familie bes Darius. Bondon, Rationalzaferie.

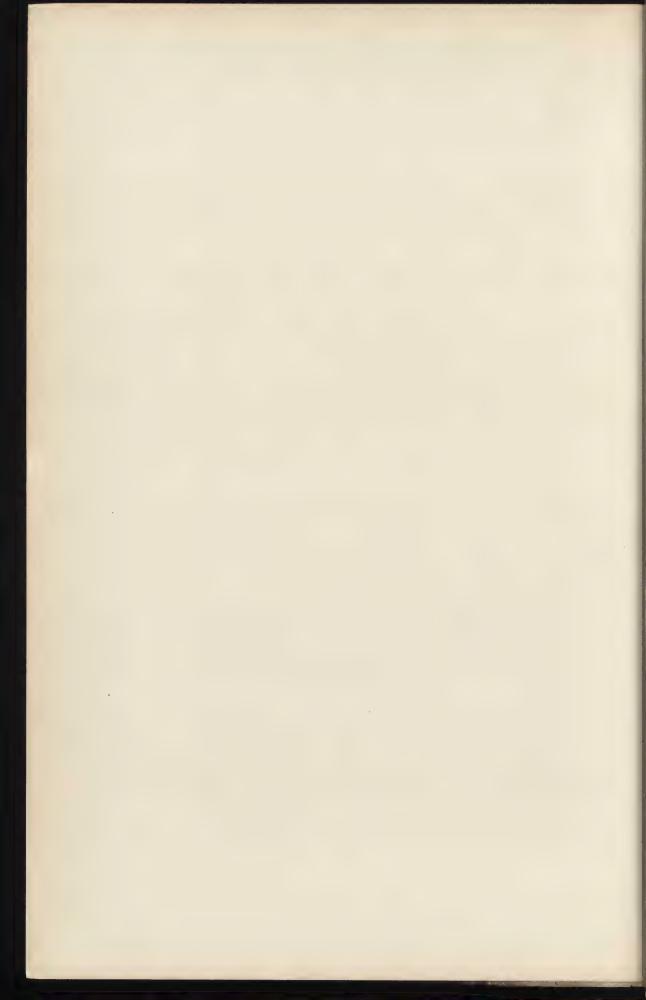



Ubb. 53. Sandzeichnung. Maria mit bem Kinde. Baris. Loubre. (Rach einer Driginalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.)

sich die seit Byzanz üblichen Titel und die Man mag die ganze Kunstleistung seitdem programmmäßig sich vollziehenden Wechsel- durchsuchen, — man wird kein zweites Werk reden sind von den beiden Kanzlern der wie dieses sinden, das in so vollständig aus-

feindlichen Staaten wörtlich vorher fest- geglichener höfischer Vornehmheit einen Höhegestellt. Zwischen diesen beiden merkwür- punkt bezeichnete. Im hösischen Bildnis an digen Bildern hat die Hochrenaissance ihren sich freilich kann Veronese mit Velasquez mächtigen Siegeszug gethan und scheinbar und van Opck in dieser Art nicht verglichen klingt sie jetzt in diesem letzten Veronese aus. werden. — Als eine parallele Arbeit zu dieser "Familie des Darius" kann übrigens eine leider sehr ramponierte "Königin von Saba, welche dem Salomo Geschenke überbringt" (Turin) gelten; — sie stimmt in ihrer stilistischen Eigentümlichkeit mit obigem Bild so sehr überein, daß von einer Besprechung abgesehen werden kann.

Paolo Veronese stand jett auf leicht erklommener Söhe seines Lebens, seiner Kunft und seines Ruhms. Aus engen Berhältnissen durch seine haushälterischen Anlagen schon zu einiger Wohlhabenheit gelangt, konnte er seine Liebhabereien für koftbare Stoffe, Geschmeibe, Prunk, für Jagd, Hunde, reichgefleidete Diener vollauf befriedigen, da er kaum die Aufträge schaffen konnte, tropdem Arbeitskraft wie Arbeitslust bei ihm gleich groß waren. Er war im achtunddreißigsten Lebensjahr, sah aber reifer aus, wie das zwei bis drei Jahre vorher geschaffene Selbstbildnis in der "Hochzeit von Cana" beweist. Er ist da eine interessante, nicht unangenehme Erscheinung. Die Figur stattlich, ein wenig schwerfällig, der Kopf groß und mit starken, ausgearbeiteten Formen darin; die Nase ist ziemlich fräftig, aber wohlgeformt und hervorspringend, und in der unteren Gesichts= partie, welche von Schnurr- und Backenbart verdeckt ist, sind die negerhaften Wulstlippen des großen Mundes nicht minder charakte-Dazu liegen die sinnenden Augen ristisch. tief unter stark gewölbten Lidern, aber nicht allzu tief unter der hohen und zurückliegenden Stirn: das Ohr ist kühn geschwungen und beträchtlich. Das Animalische des Temperaments tritt in dieser Physiognomie bestimmend vor. — es ist dazu ein heimlicher, dauerhafter, aber nicht intensiver Beobachter, - es ist auch ein Arbeiter, der, einmal warm im Thema, aufhört, wenn er dem Umfallen nahe ist, — es ist im Großen und Ganzen ein ruheliebender Mensch mit mehr Bequemlichkeit als Gemüt, der sich mit Redensarten und verlegenem Lachen um einen ernsten wie scharfen Disput herumbrudt. Es geht in seinem Ropf viel vor, wenn auch unmethodisch und sozusagen gedankenlos. Dieselbe Physiognomie hat bei seinem neun Jahre jüngeren Bruder sogar einen bornierten Zug, der bei Paolo allerbings nicht zu erkennen ist. — Anno 1565 nicht mehr verschließen können, daß er in Schmuck vorbehalten. Das heim und die

dem salzfeuchten Klima von Benedig schon bedenklich Haare gelaffen habe und die Stirn ihm immer mehr nach hinten rückte, item, daß jett die höchste Zeit zum Beiraten sei. Er ging also nach Verona, wo die älteste Tochter seines 1560 verstorbenen Meisters und Oheims, Helena Babile, lebte und damale dreiundzwanzig Jahre alt war, und diese heiratete er im Frühjahr 1566, wobei Farinati und Schiavone seine Trauzeugen waren. Auf dem schönen Louvrebilde der "Jünger von Emmaus" (Abb. 54) sollen die Familienangehörigen des Künftlers zu finden sein. In dem einen Jünger ist auch der älter gewordene Künftler zu erkennen und danach wie nach dem Alter der Kinder scheinen inzwischen zehn bis zwölf Jahre vergangen zu sein. Ist die Hausfrau hier in der That Beroneses Gattin, so war sie ein reizendes Geschöpf mit lieben Zügen. Es sind zehn Kinder dargestellt; ob alle aus dieser Familie stammen, ist so wenig bekannt wie das Familienleben selbst, das indessen nach allen Anzeichen sehr glücklich gewesen sein muß. Man kennt nur zwei seiner Söhne, die beide Maler wurden. Gabriel, der 1568 wohl als erster geboren ist, lebte am längsten; er schloß nach dem Tode seines Oheims Benedetto und seines 1570 geborenen, sehr begabten Bruders Carletto etwa 1598 die bisher gemeinsam fortgeführte Werkstatt und wurde Kunsthändler. Er starb bann 1631 in seinem dreiundsechzigsten Sahre, ohne je wieder hervorgetreten zu sein. Sonst ist aus dieser Zeit von den Lebensverhältnissen Veroneses nur bekannt, daß er sein erstes Heim mit seiner jungen Frau im Kirchspiel S. Samuele in der Calle Mocenigo, und zwar in ben Häusern bes Signore Ferrighi aufgeschlagen hatte. — Die infolge dieses jungen Glückes seit 1566 nun besonders angeseuerte Schwungkraft eines schon an sich heiteren und daseinsfrohen Naturells hat sich im Sommer dieses Jahres in der Ausmalung eines Landhauses zu Maser (auch Masero, Masiera) nahe bei Asolo in einer der schönsten Schöpfungen Veroneses ausgelebt, die von einem duftigen Blütenhauch umschwebt scheint. Dieses in anmutiger Berglandschaft gelegene Landhaus war von Palladio erbaut, von Alessandro Vittoria mit Bildwerken geschmückt und mußte Beronese sich wohl der Thatsache Beronese durch die Besitzer zum malerischen



Mob. 54. Die Junger von Emmaus. Paris. Bouvre.

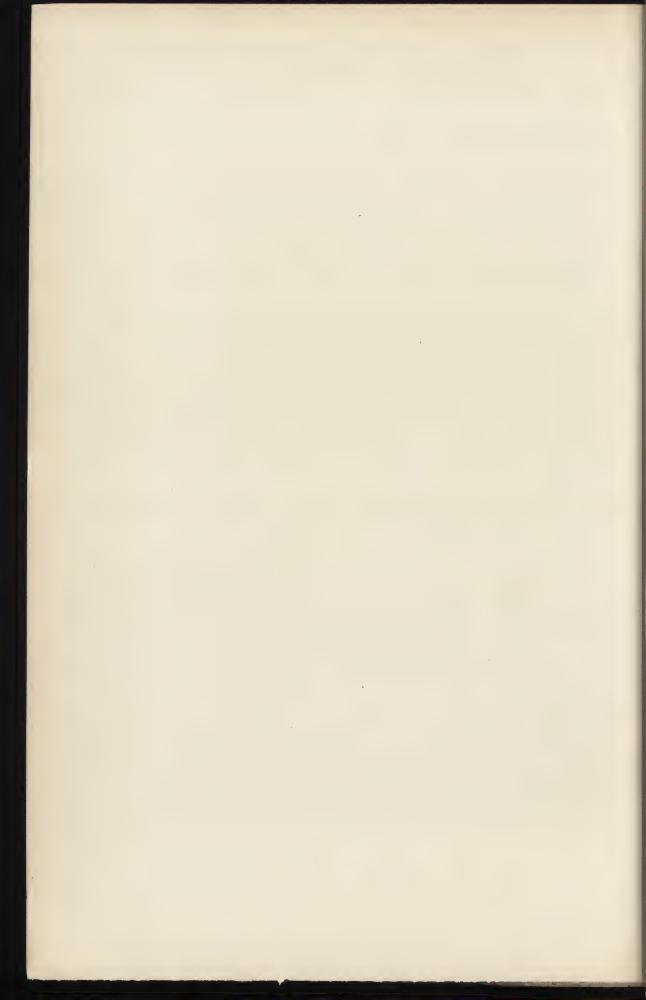

Bauherren, zwei venezianische Patrizier (Abb. 55 u. 56) namens Daniel und Marcantonio Barbaro, Veroneses Gönner und Freunde, tragen das fürstliche Gepräge der Spätrenaissance auf dem Boden S. Marci so sehr und sind so typisch, daß Nriarte den Marcanton in seinem schon angeführten Buche gleich=

hervorragenden Künstlern befreundet, auch diplomatisch thätig gewesen und lebte einträchtig als Cölibatär in der Familie seines jüngeren Bruders Marcanton. Dieser war ein Renaissancemensch im monumentalen Stil. Staatsmann, Diplomat, Gelehrter, Runftdilettant, ist er nach der Vorschrift des Basam als Leitfaben für seine interessanten trizierstatuts vom Jahr ber Mündigkeit ab



Mbb. 55. (? Tintoretto), Bilbnis bes Marcantonio Barbaro. Bien. Belvebere. (Nach einer Originalphotographie von J. Löwn in Wien.)

Schilderungen benutt hat. Der ältere Bruder Daniel hatte sein Erstlingsrecht an den jüngeren abgetreten und war geistlich ge= worden, in welchem Stande er 1570, also bald nach dieser Zeit, als höchster Prälat von Benedig mit dem offiziellen Amtstitel des Patriarchen von Aquileja starb. Eine feine Gelehrtennatur, wie Veronese sie in seinem Dresdener Bildnis mit dem stillen Bücherfrieden im Gesicht uns sympathisch geschildert hat, war er Geschichtsschreiber, Sperone Speroni, Tasso, — Balladio, Bitto-Bitruv-Überseter, eminent kunftsinnig, mit ria, Beronese, — es find die besten Namen,

bis in seine letten Tage unermüdlich für den Staat thätig und in dreißig Stellungen dabei erprobt. Fast durch das ganze damalige Europa als Gesandter geschickt, energisch, klug, würdevoll, suchte er seine Erholung von schwierigen Aufgaben in Kunst und Wiffenschaft; im Besitz vielseitiger Bildung und hoher Gesinnung war er mit vielen Kornphäen seiner Zeit durch Brieswechsel oder persönlich verbunden. Pietro Bembo,



Abb. 56. Bildnis bes Daniele Barbaro. Floreng. Bal. Bitti.

Wien hängt ein Veronese zugeschriebenes, ihm aber neuerdings von Wickhoff mit Recht aberkanntes und auf Tintoretto getauftes Bildnis nach ihm. Ein felbstbewußter Charakterkopf. In Nase und Augen viel harte Energie, Scharfblick und Verschlagenheit, die sich mit keinem Zucken verrät. Es ist aber auch ein Mann, der genau weiß, was er wert ist. — Solcher Art waren Veroneses Auftraggeber: der Umgang mit ihnen und ihr verständnisvolles Kunstinteresse regten ihn an, um so mehr als ihm in der Ausführung des Auftrags freie Hand gelassen Er konnte sich frei in seiner un= erschöpflichen Gestaltung bewegen, ohne irgendwie durch Wünsche eingeengt zu sein. Seine Malereien befinden sich ausschließlich im Oberstod, der eine große durchlaufende

die in diesen Tagen zu finden waren. In und einer Kuppel auf der Bierung enthält. Barallel zur Hauptgalerie befinden sich die Wohnräume der Familie. Und hier ist die Wirkungsstätte, in der Veronese zwischen 1564 und 1568, ziemlich wahrscheinlich aber 1566 während eines Sommers eines seiner reizendsten Werke geschaffen hat. Reli= giöse (Abb. 58), mythologische, genrehafte Darstellungen hat er in reicher Fülle hervorgerufen, teils wie er den Geschmack des Raum= bewohners zu treffen glaubte, teils Improvisa= tionen seiner eigenen Daseinsluft und seines Gefallens an der Familie seiner Wirte, die er unter den Figuren neben seiner eigenen Person abgebildet hat. Das Schwergewicht dieser Schöpfung liegt indessen in der Ruppel, während die große Galerie, als abendlicher Versammlungssaal oder Wandelhalle bei schlechtem Wetter und als Zugangs= Galerie mit einem diese freuzenden Querarm forridor benutt, nur acht Figuren in gemalten Nischen mit Trophäenschmuck da= zwischen aufweist.

Ob Veronese geahnt hat, als er zum Vorwurf der Kuppelmalerei (Abb. 59) die "Unsterblichkeit" nahm, daß die Bauherrensamilie, dies Haus und seine Schöpfung darin als ein glänzendes Stück Kulturgeschichte die Jahrshunderte überdauern und jeden als ein reizendes Johl erfreuen würden, der nachmals durch Bild, Schrift und Wallsahrt in den

Beift jener Zeit einzudringen suchte? Es ist ein Schwung in diesem Kreise, wie er felbst bei diesem dithyram= bischen Schilderer der Welt der Grazien nicht oft zu finden ist, - und ein Farbenrhythmus, daß man selige Zukunftszuversicht darin zu lesen meint. Wie leicht und getragen schwebt dieser hold= felige Genius der Unfterb= lichkeit auf dem Rücken eines fledermausartigen Flugtiers dahin, - wie außerordent= lich zwanglos, mit dem gan= zen Reiz des flüchtigen Bufalls find um ihn die Olym= pischen in der Frühlingsfrische forglosen Daseins gelagert: Apollo, der mit begeistertem Auge die Lyra spielt, — Aphrodite in prächtiger Bildung des entblößten Rückens, wie sie zum Nachbar Hermes hinüberschaut, — Artemis. die mit einem Sunde spielt, — der gedankenvolle greise Saturn mit ber Sense, der wie ein Beduinenscheich von einem Burnus verhüllte Zeus mit dem Adler, -Ares, der den Lyraklängen lauscht. In den vier Ecken dieses Auppelmittelstücks befinden sich dann die vier Elemente der Alten in präch= tigen Gestalten bargestellt, und zwischen ihnen vier tren= nende Felder mit gemalten Stulpturen, wie sie Veronese unten in der Hauptgalerie sowie in anderen dekora= tiven Arbeiten nach Michel=

angelos Vorbild vielfach verwendet hat. Ihren Abschluß erhält diese Kuppelmalerei durch eine nach zwei Seiten fortgesetzte Archiekturdarstellung, deren Art das echte veronesische Gepräge zeigt: den virtuosen Tausendkünstler, der spielend alle perspektivischen Probleme löst und mit ihnen überraschende Wirkungen sucht, wie sie mit der reinen Kunst freilich nichts zu thun haben und von schlagender Bezeichnung für den Verfall der



Abb. 57. Studie. Wien. (Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.)



Abb. 58. Berlobung ber heiligen Katharina. (Zimmerfünette in ber Billa Maser.)
(Nach einer Originalphotographie von Gebr. Alinari, Florenz.)

Renaissancebewegung sind. Wie er schon in einem der geschlossenen Räume unter Anderem einen Jäger mit seinem Sund in offener Thür so täuschend abgebildet hat, daß er in Wirklichkeit dort zu stehen scheint, so hat er auch hier seiner übermütigen Künftlerlaune freien Lauf gelassen, nachdem er in glücklich gelungener Dichtung und noch besserem malerischen Gelingen mit graziösem Ernst das Hauptfeld bezwungen; an die abstrakten Vorstellungen, die der Bildungsweise des Renaissancemenschen entsprechend der Mythologie seiner Vorfahren entnommen sind, schmiegt er ein Stück sinnenfroher Wirklichfeit: auf dem durch zwei gewundene Säulen und drei Thüröffnungen geschickt gegliederten Balkon der einen Seite erblickt man eine alte Dame mit einem hündchen und neben ihr eine stattliche junge Frau sowie einen Anaben, der einen Pfau auf der Balustrade neckt. Die Aufmerksamkeit der schönen Benezianerin ift ber anderen Seite zugewandt, wo je ein Jüngling rechts und links einen die Balustrade in der Mitte entlang laufenden Pavian reizen. Hier spiegelt sich der

echte Veronese mit seinen fröhlichen Privatneigungen und dem geistigen Sichgehenlassen gerade so anziehend wie in den übrigen Gruppen von Maser, den Reitern, Musikanten, Sängern, den Lünettenbildern dieser Ruppel, welche Sommer und Herbst in geistreicher Weise allegorisieren. Als Maler, Zeichner, Erfinder immer froh und leichtherzig, fabelhaft geschickt, nie um einen überraschenden und geistreichen Ausdruck verlegen, jugendfrisch, und tropdem er von allen Vorgängern gelernt hat, frei von herkömmlichen Ideen wie Manieren, liebreizend und schmeichlerisch - ist er, mit zwei Worten gesagt, der intereffanteste Malerfeuilletonist, den jene Zeit hervorgebracht. Michelangeleske Gedankengröße und Tizianische Malerbedeutung in ernstem Sinne darf man bei ihm so wenig suchen als feine Psychologie und Fähigkeit, am Menschen mehr zu sehen, als der erste Eindruck hervorruft. Er ist ein blendender Schilderer in einer Zeit, in der kritischsatirischer Geist den großen Dichterschwung schon gebrochen und das Gehirnleben wie den Pulsschlag schon geschwächt hat, — in einer Zeit des Verfalls und der Reaktion, die nichts mehr ernst zu nehmen beginnt als das Vergnügen. In dieser Zeit aber ist Beronese neben Torquato Tasso, — ber von größerem Kaliber als der Maler, aber durch ein tragisches Schicksal noch mehr gehemmt erscheint, - allerdings wohl die ansprechendste Erscheinung. Er war eben ein Glücksmensch, in bessen Seele ein tragischer Konflikt etwas Unmögliches gewesen wäre. denn er hätte nach einem furchtbaren Schicksalsschlag vielleicht sich satt geweint wie ein Kind, dann aber in lächelnder Leichtherziakeit sein Glück von neuem versucht. Das ist aber nie nötig gewesen, denn ihm fiel alles mühelos in den Schoß, — selbst der Tod, der ihn vor den Gebrechen des Alters nach einem faum ftundenlangen Rampf und mit dem Nachklang einer prunkvollen Feierlichfeit fortnahm.

Inzwischen hatte der Ruf der "Hochzeit von Cana" in S. Giorgio Maggiore sich über das ganze venezianische Gebiet verbreitet. Wallsahrende oder in Klosterangelegenheiten reisende Mönche hatten daheim

wohl Wunder von diesem Riesenwerk und feiner Anziehungstraft auf die Menge berichtet, benn es kamen in ben folgenden Jahren Wünsche nach gleichen Schöpfungen von allen Seiten, die eine ganze Reihe von Meisterwerken in immer neuer Abwandlung bes Themas hervorriefen; daneben gingen dann aus Veroneses Schülerwerkstatt wohl für minder gut zahlende Besteller eine Anzahl weniger bedeutender Repliken hervor. die heute in vielen Museen zu finden sind. So ist eines der frühesten und farbenschönften das für S. Nazario e Celso zu Berona gemalte und etwas abweichend von Veroneses beliebter Art komponierte Gastmahl des Simon (jest Turin). Es scheint 1566 3ugleich mit einem Martyrium des heiligen Georg für S. Giorgio entstanden zu sein, als Baolo sich in Verona befand, um feine schöne Cousine Helena Babile heimzuführen. — Um 1570 entstand ein anderes Gastmahl des Simon (jest Mailand) (Abb. 62) für S. Sebastian, und sogleich darauf ein neues für S. Giovanni und Paolo (jest Benedia) anno 1572, das später, nachdem die Inqui-



Abb. 59. Ruppel ber Billa Maser (jest Giacomelli). (Rach einer Originalphotographie bon Gebr. Alinari, Florenz.)



Abb. 60. Bilbnisstubie. London. Britisch Museum. (Nach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Baris und New York.)

sition darüber gekommen war, in ein Gastmahl des Levi (Abb. 63) umgetauft ward. Im gleichen Jahre schuf der Künstler für das Kloster der Madonna vom Monte Berico ein Gastmahl des heiligen Gregor. Bei allen diesen und späteren Gastmählern verwendet Veronese mit Meisterschaft vorwiegend eine Säulenhalle mit reichen Architekturperspektiven und der von Lionardo begründeten und hier nur feiner aufgelöften Dreiteilung zur Umrahmung des Vorganges, der nicht mehr und nicht weniger ist als die Darstellung eines herrenfestessens in einem ber reichen Valäste von Venedig. Kavaliere unterhalten und bewegen sich, Diener laufen hin und her, Hunde spielen herum, Landsknechte, Papageien, Zwerge, Kinder, Neugierige hinter Säulen oder auf den Balkonen im Hintergrund beleben den Anblick mannigfaltig. Christus, unter den Zöllnern bei Levi, und von der Magdalena bei Simon bedient, ist nur eine episodische Figur im ganzen, obgleich er hier wie schon auf dem Hochzeitbilde und überall die Mitte einnimmt.

Inzwischen hatte wahrscheinlich ein guter Freund oder ein Kollege, der überzeugt war, die Sache noch besser zu verstehen und das Honorar dafür noch gescheiter an= wenden zu können, den bra= ven Bätern von S. Giovanni und Paolo ins Dhr geblasen, daß die Auffassung dieses Simonmahls in ihrem Refektorium allzu unheilig sei und schwache Herzen mit verderblicher Weltluft bethören fönne. Der Prior scheint Veronese vergeblich um eine Anderung ersucht zu haben. Dieser erhält eines Tages einen schwarzgesiegelten Brief von den Bätern des Inquisi= tionstribunals mit der freund= lichen Bitte, sich am 18. Juli 1573 bei ihnen einfinden zu wollen, damit man sich im allgemeinen ein wenig über Kunst mit ihm unterhalten fönne. Worauf die Sache hinauslief, war nicht gesagt,

Paolo aber, wie das noch erhaltene Protokoll ergibt, vermutungsweise bekannt. Jenseits der S. Marcusgrenzen war solche Aufforderung nicht ganz ungefährlich, und mancher, der in diesen kraftgenialischen Zeiten sonft noch etwas auf dem Gewiffen trug, hatte gezittert ober gar sein Pferd zu einem Spazierritt über die Landesgrenze fatteln lassen. An diesem schönen Ort aber war die Sache nicht so schlimm, und dem Künstler wird, als er seine Chrenkette um= legte, das Herz nicht übermächtig geklopft haben. Denn Benedig hatte dem Papft zwar ein Inquisitionstribunal für Glaubenssachen zugestanden, aber dessen ohnehin beschränkte Zuständigkeit erstreckte sich nicht auf Kunst und Litteratur. Und falls die Zuständigfeitsfrage auch gegen Paolo entschieden wäre, so blieb der Signorie nach dem mit Nikolaus V. geschlossenen Konkordat doch das Recht, ihren Interessen zuwiderlaufende

Inquisitionsentscheidungen aufzuheben; sie würde namentlich bei einer solchen Bagatelle einen ihrer gefeiertsten Maler schwerlich haben sigen lassen. Wäre der Künstler schneidiger gewesen, so hätte er danach die Citation nicht beachtet oder höflich geschrieben, daß er bringend beschäftigt sei und außerdem die schwarze Farbe der Richtergewänder als Maler haßte, weshalb es ihm leid thue u. s. w. Als ein höflicher Mann ging er aber hin, und diesem Zufall verdanken wir eine der interessantesten Quellen zur Zeitgeschichte wie für die persönliche Art des uns sonst so wenig bekannten Künstlers. Das Protokoll ist bei Buhl-Rosenberg abgedruckt und die Herausgeber bemerken mit Recht, daß Beronese danach kein gebildeter Mensch gewesen sei. Auf den Borwurf, daß er einen Mann, der sich mit blutender Nase über das Geländer beuge, Zwerge, Hunde, Papageien, hinkende deutsche Landsknechte in einer so heiligen Darstellung angebracht habe, und auf die Frage, warum dies eigentlich geschehen sei, gibt er die schöne Antwort, daß die Maler gleich wie die Dichter und "Narren" sich solche Freiheiten herausnähmen. In diesem Beweisstil geht es weiter und aus ihm tritt eine solche Unbehilflichkeit des Denkens zu

Tage, ein solches Banausentum, daß man den eleganten Maler der großen Welt von Benedia nicht wiederzuerkennen glaubt. Fast möchte man für ein Märchen halten, daß dieser Mann gesellschaftlich mit den geistig hochstehenden Patriziern von Venedig verkehren und in seiner Sinnesaufnahme von der Erscheinungswelt so fein und verständnisvoll sein konnte, als es der Fall Mangelhaft erzogene Künstler von Bedeutung waren in der Renaissance ebenso häufig als zu anderen Zeiten, und die Michelangelo, Lionardo, Albrecht Dürer, Max Klinger, welche neben bedeutenden Werken der Kunst scharssinnige theoretische oder ästhetische Schriften verfaßt haben. waren sogar immer selten. Aber die Kunst bringt bei einiger Bedeutung immer Bildung mit sich, worin sich erklärt, daß im Elementaren oft bis ins hohe Alter hinein unsicher gebliebene Kunftautodidakten geistig die regsamsten, interessantesten, oft jedem wissenschaftlichen Kopf gewachsenen Menschen find. Mit welcher Eleganz wußte Raphael seine weltmännischen Manieren auch mit der Feder zu behaupten und seinen Mangel an Renntnissen zu verdecken! Veronese ist ein Bhänomen vom Gegenteil. Die Ortho-



Abb. 61. Studie zum Mailander Simon=Gastmahl. Benedig. (Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.) Weißner, Beronese.



graphie in einem einzigen von ihm erhaltenen und bei Guhl abgedruckten Brief geschäftlicher Art ist ganz mangelhaft, sein Geist den natürlich= sten Fragen über seine Kunst nicht gewachsen. Daher stammt denn auch die geistige Unbedeutendheit seiner Motive, seine äußerliche Auffassungsweise, eine gewisse Fadheit, welche die bedeutenden Schönheiten seiner Runft für gereifte Unsprüche indessen nie ganz vergessen lassen. Angesichts von Bedeutung und Umfang seines Talents aber muß man fich bedauernd fragen, zu welcher Sohe dieser Mann hätte gelangen müssen, wenn eine vertiefte Bildung Geift und Gemüt mit sicherer Schwungfraft versehen. — Der Ausgang dieses interessanten Prozesses ist harmlos genug. Beronese wurde aufgegeben, das Nasenbluten, die Landsknechte, den Awerg, die Hunde zu entfernen. Das hat er nicht ge= than, wie das heute noch in der Akademie zu Benedig befindliche Bild beweist, - wohl aber scheint die Magdalenen= figur fortgenommen und nach entsprechender Underung der Mitte das Thema von Simon auf Levi umgetauft zu sein. Es ist also keine Entfernung im Sinne des Tribunalsspruches geschehen. Wahrscheinlich ist banach der Künstler über die Unhaltbarkeit des Brozesses aufgeklärt worden und hat jenem einfach stillschwei= gend Widerstand entgegengesett und den Brior dann mit dieser Anderung beschwichtigt.

Abermals ein "Mahl bei Simon" schuf Bervnese hiernach für das Servitenkloster (jett in Paris, Abb. 66), auf bem die sehr leicht und lebendig gruppierte Tischgenossenschaft an zwei gebogenen Ta-

शक्ष. 62. Gaftmahl beim Pharifder Simon. Mailand. Binatothet. (Rach einer Driginalphotographie von Giacomo Brogi, Floreng.

feln in einer Rotunde sitt und über die knieende Magdalena hinweg sich ein Ausblick auf klassisch schöne Architekturen öffnet. Ist diese Art des Aufbaus auch die häufigste bei Veronese, so hat er doch vortreff= liche Meisterwerke im gleichen Thema mit einer ganz anderen Anordnung geschaffen. So auf der Dresdener "Bochzeit von Cana," die in Deutschland der berühmteste Veronese ift (Abb. 67). Hier ift die Gesellschaft um einen Tisch auf der Veranda gruppiert und bietet einen fesselnden Anblick durch die Mannigfaltigkeit bildnismäßiger Typen, welche durch die reiche Bogenarchitektur im rechten hintergrund noch mehr hervorgehoben werden. Die Haupt= figur ist hier der prüfende Weinschenk im mittleren Vorder= grund, der in Orange und Rot auch den lichten Farbenaccord für das Werk angibt und zu dem Heiland mit dem leeren und wäch= fernen Gesicht überleitet. Das Bild ist in seiner bunten Farbenpracht sehr kennzeichnend für Vero-neses Art, — es ist ein Bouquet aus Weiß, Blau, Rot, Gold und nach der dekorativen Seite bewunderns= wert. Es zeigt ihn aber auch vollkommen in seinem Mangel darin, daß er für die Boe=



6. 63. Das Gastmahl bei Bebi. Benebig. Atabemie.

fie des nackten Tons nur geringe Empfin- fällt. Es ist in bem hier gegebenen Rahdung besaß. Man bestaunt seine Geschicklich- men nur möglich, in den einzelnen Gruppen keit und kann den Rhythmus seiner Farben- das Hauptsächliche zu streifen. Aber auch fompositionen mit Genuß verfolgen, — vor monumentale Arbeiten fehlen in diefer fruchteinem seiner Werke in die Selbstvergessenheit sußer Dämmerungen zu verfinken, wie es stellungen in einer Billa zu Magnadole, vor einem Tizian so leicht mit uns geschieht, benen sich Fassaben und Innenmalereien an kann man bei ihm nicht. Eine ähnliche Paläften zu Benedig und Landhäufern auf Auffassung des gleichen Vorwurfs befindet dem Festlande anschließen. Indessen fallen

baren Periode nicht, wie historische Dar-



Mbb. 64. Bilbnisstudie. Baris. Louvre. (Rad einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Baris und New York.

sich auch in Madrid (Abb. 39), wo indessen diese Werke nicht ins Gewicht, da sie größtendie Handlung in einen geschlossenen Raum verlegt ist; hierher kann man auch das schon genannte Bild der "Jünger von Emmaus" (Abb. 54) rechnen, obgleich es eigentlich ein Gruppenbildnis der Künstlerfamilie ist. —

Eine zahllose Reihe von Werken auf Leinwand hat der Künftler während seines Lebens geschaffen, von denen ein sehr großer Bruchteil auf das Jahrzehnt zwischen Maser und dem Neubeginn im Dogenpalast ent=

teils von Schülerhänden ausgeführt sind; Veronese bleibt auch noch mit dem kleinen Bruchteil seiner nachweisbar eigenhändigen Schöpfungen neben Rubens die an Umfang wohl leistungsfähigste Erscheinung der Beschichte. Die Schnellmaler des Renaissance= verfalls kann man füglich nicht mit ihm und seinem flämischen Genossen vergleichen. — Als ein interessantes Thema, von dem leider jede Spur verschwunden ist, wäre

vor 1577 jener Triumphbogen in S. Nicolo | Medici, zu besteigen. Der Doge gab zu bel Lido zu nennen, den Palladio 1574 er- biesem äußeren Empfang, bei dem Benedig baute und Tintoretto in Gemeinschaft mit seinen ganzen Reichtum entsaltete, eines



Abb. 65. Marter eines Beiligen. Lille. Mufeum. (Rach einer Driginalphotographie von Braun, Cloment & Cie. in Dornach i. E., Baris und Rem Port.)

Beronese ausschmückte. Die Signorie wollte bamtette, bei dem der Andamit König Heinrich von Polen ehren, der in diesem Jahre über Benedig nach Paris von Seide, Brokat, Gold und Edelsteinen reiste, um dort den Thron seines verstorbenen Bruders Karl IX., Sohnes der Katharina ihre sprichwörtliche Schönheit zur Schau



Abb. 66. Gaftmahl beim Pharifaer Simon. Paris. Loubre.



Abb. 67. Hoch zeit bon Cana Dresben. (Rach einer Driginalphotographie bon Frang hanfflängl in Munchen.)

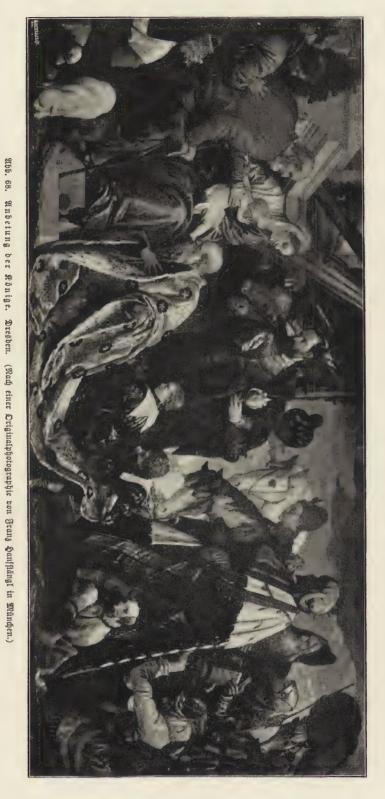

stellten, den galanten König in sprachlose Bewunderung vers sette. —

Eine beträchtliche Bahl von Tafelwerken Beroneses haben die "Unbetung des Rinzum Vorwurf. Teils sind es die drei Abnige (Abb. 68, 69), wie auf dem präch= tigen Breitbild ber Dresdener Galerie (von dem sich eine Replik in Benedig befindet), wo ein helles gleichmäßiges Licht um edle Gestalten flutet und einen sprühenden Farbenaccord aus Braun. Grün und Rot in feiner Stufung zum Wirken bringt, und wo eine sonst bei Veronese nicht gerade häufige Kraft durch die feierlich nahenden Figuren geht; hierher gehört auch eine Mün= chener Hochdarstellung des gleichen Vorwurfs (Abb. 70); teils find es Anbetungen Kindes durch Heilige (2166, 13, 16, 27, 42, 51, 53). Die schönste Darstellung dieser Art ist wohl die "Ber= lobung der heiligen Katharina" in Bene= dig, welche mit großer dekorativer Pracht dar= gestellt ift. Der Borwurf ist für Veroneses äußerliche Art nicht günstig. Wo er, wie in Dresden und Baris. eine Art Staatsaktion darstellt, vermag seine malerisch bewegte Rom= positionskunst und sein Farbenbouquet uns zu fesseln - wo dies nicht



M66. 69. Anbetung ber Ronige. Bien. (Rach einer Driginalphotographie bon Frang hanfflangl in Minchen.)

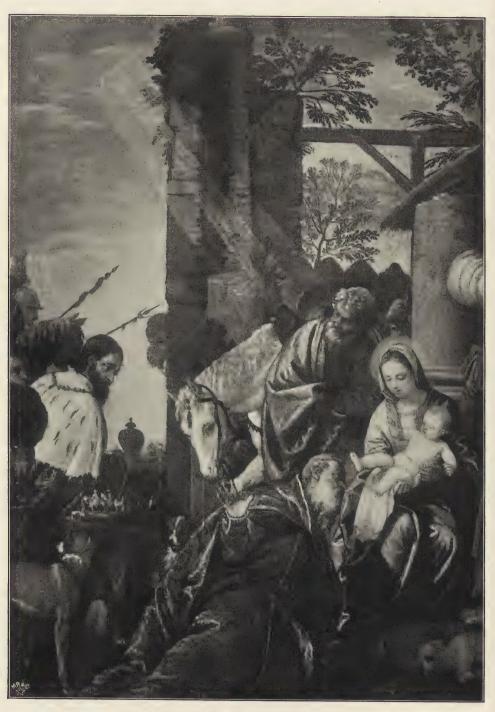

Abb. 70. Unbetung ber Ronige. München.

der Fall ist, zieht er nicht an. Er, der eine Fülle der schönsten weltlichen Frauengestalten schuf, ist dem Mariatypus gegenüber spröde. Weil es ihm selbst an innerer Gläubigkeit fehlt und dazu sein Verständnis für das psychologische Erfassen der Mütterlichkeit nicht tief ist, kommt er über eine schematische Idealisierung des Modells nicht hinaus. Seine Maria posiert, und selbst wo sie in einem Modell voll jugendscheuer Lieblichkeit von

Anzahl von Heiligendarstellungen (Abb. 15, 19, 20, 33, 40), wie in Florenz die heilige Justine (Abb. 6), die heilige Katharina (Abb. 32), in Lille eine andere figurenreiche Marterdarstellung (Abb. 65), vor allem aber in London eine "Bision der heiligen Helena" an (Abb. 46), welche als eine überaus liebreizende Frauengestalt am offenen Fenster schlummernd dargestellt ist, vor welchem zwei Engel der Traumsehenden ein schweres Holzkreuz weisen.



Abb. 71. Chriftus auf bem Weg nach Golgatha. Paris. Louvre.

ihm verkörpert ist, guckt ein wenig Koketterie, wie sie in Benedig gleichsam in der Luft lag, hindurch. Seine "Verlobung der heiligen Katharina" in Benedig, seine "Anbetung" in der Akademie ebendort, die präch= tige zu Dresden (Abb. 68), die stofflich glänzend gelöste Darstellung im Louvre (Abb. 51), nicht minder das Brüffeler Exemplar (Abb. 13) bieten ebenso viele Belege dafür. Trop des schönen Marientypus und son= stiger vortrefflicher Darstellung ist so von gleicher Außerlichkeit eine "Berkundigung" (Abb. 11) in den Uffizien. — Diesen Marien-

Derselbe Mangel an Innerlichkeit, der sich in der Anlage seiner Stizzen für Beiligenmotive scharf verrät, macht sich auch bei seinen anderen Schöpfungen im Bereich ber christlichen Legende geltend. Da sind immer malerische Eigenschaften (Abb. 5, 17, 43, 47). die blendend herausspringen und die uns leicht übersehen lassen, wie gleichgültig, ja verständnislos für menschliches Gefühl und Leiden seine Art und Fassungsgabe ist. So ist es unter den zahllosen Vorwürfen dieses Gebiets auf dem "kreuztragenden Christus" des Louvre (Abb. 71) die kecke Silhouette barftellungen schließen sich alsdann eine größere bes Senkerknechts und ihr Abgesettsein gegen

den lichten Hintergrund, — in den "Schrift- | 26, 87), der auf Überraschung, lebhafte Begelehrten" (Abb. 9) des Prado die erfindungs- wegung, koloristische Kontraste bedachte Auffrische Komposition mit der geschickt verwen- bau, welche die Wirkung dieser Bilder ausdeten Architektur, — in der "Kreuzabnahme" machen, — Seele ist es nirgends. In einem



Abb. 72. Gufanne im Babe. Dresben. (Nach einer Originalphotographie von Frang hanfstängl in München.)

händigen, im Ton für ihn zu flauen Bilbern der Dresdener Galerie: "Kreuztragung" (Abb. 38) und der "Hauptmann von man zu fühlen. Er mochte Messe und Beichte Kapernaum" (Abb. 8) u. a. (Abb. 21, 25, regelmäßig wie ein anderer Venetianer be-

bes Louvre (Abb. 14), in den kaum eigen- anderen Zeitalter zum Schaffen gekommen, würde der Künstler kaum ein einziges religiöses Thema behandelt haben, — das meint man zu fühlen. Er mochte Meffe und Beichte

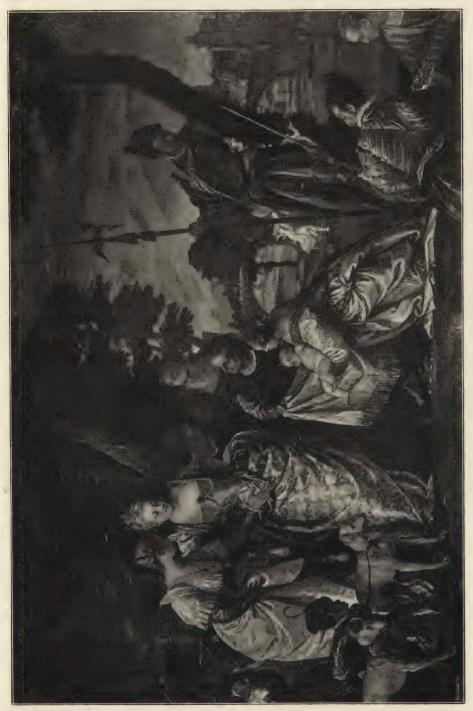

Abb. 73. Auffindung bes Mofes im Ril. Dresben. (Rach einer Originalphotographie von Franz hanfftängl in München.)

suchen und von seiner eigenen Glaubens=
festigkeit, unkritisch wie er in seiner Bildung
war, sicher überzeugt sein, — er fühlte und
sah die Welt mit dem naiv- frohsinnigen
Egoismus eines alten Hellenen der Nieder=
gangszeit. —

Und dieser augenfrohe Spätling der antiken Lebensanschauung, mit der das Benetianertum ohnehin mehr als einen verwandten Bug aufzuweisen hat, tritt besonders zu Tage, wo ein religiöser Vorwurf eine gewisse Entfaltung des Weltlichen begünstigte. wie 3. B. in seinem außer im Brado noch mehrfach (Abb. 12, 41) vorhandenen Bild: "Christus und die Chebrecherin". welchem durchtriebenen Geschick hat er die gefesselte Frau mit jugendlichem Liebreiz auß= gestattet und diesen zum beredsamsten Berteidiger benutt! Da macht sie durch einen holdseligen Blick den greisen Ankläger ihr gegenüber verstummen und nur noch scheu bie Schuldgründe vortragen, — und sie verkörpert dazu in sich eine seiner glücklichsten Frauenbildungen. — Noch entschie= dener aber ist diese heidnische Anschauungs= weise in den alttestamentlichen Vorwürfen zum Ausdruck gekommen, wo er in breiter Behaglichkeit ein Stück Sittengeschichte schildert und dabei alle Register seiner Liebe zu glänzenden Stoffen, Kostbarkeiten, Geschmeibe, für vornehmes Leben in fürstlichen Verhältnissen öffnet. So seine "Susanne und die beiden Alten," welche letteren 'auf dem Pradobild (Abb. 45) als zwei weltgewandte Männer im Park auf die notdürftig ver= hüllte üppige kleine Frau mit dem herausfordernden Blick angelegentlich einreben, als gelte es die harmloseste Auskunft. Ein anderes Exemplar zu Dresden (Abb. 72), das indessen zum Teil Schülerarbeit sein dürfte, zeigt eine sehr dicke und stattliche Dame, welche sich halb enthüllt am Springbrunnen den Staub von den Füßen spült und dabei aus bem tiefer gelegenen Garten von zwei Alten mit feingeschnittenen Gesichtern beobachtet wird. Ein weiterer mehrfach vorhandener Gegenstand ist die "Findung des Moses im Mil," deren eine Fassung eine der Perlen des Brado (Abb. 44) ist und in einer Replik davon in Dresden (Abb. 73) hängt. Da sieht man die Tochter Pharaos in reichem Brokatkleid, üppig, blond, am Flugufer unter Bäumen stehen geblieben und den Findling bestaunend, der ihr von einer Dienerin eben gezeigt

wird. Ehrendamen, Dienerinnen, ein Zwerg, ein Mohr, Lakaien und Kavaliere umgeben dabei die stolze Prinzessin. Im Hintergrund erblickt man jenseits einer hochgewölbten Brücke eine prächtige Stadt an waldigem Bergabhang.

Nicht so oft, als er es im bekorativen Freskoschmuck der Herrenhäuser gethan hat, stellte Veronese mythologische Motive auf Tafeln dar, obgleich er gerade auf diesem Gebiet seiner Art nach wie kein zweiter Zeitgenosse, Tizian vielleicht ausgenommen, begabt war. Die Einwände, die man sonst vor vielen seiner Bilder nicht unterdrücken kann, werden auf ein Nichts angesichts dieser Vorwürfe abgeschwächt, — mit einer graziösen Flüssigkeit wird er hier oft zum bezaubernosten Schilderer voll feiner und schmeichlerischer Stimmung und zum köstlichsten Bildner. Ein Defizit an Seele spürt man kaum, weil wir Seele im modernen Sinne in dieser antiken Welt nicht suchen und uns gewöhnt haben, ihre Werke von anderen Gesichtspunkten aus auf uns wirken zu laffen. Wir finden ein prächtiges Beispiel für diese Art seiner Tafelkunst noch späterhin im Dogenpalast, dürsen aber als noch vollkommener darin "Adonis und Benus" im Prado (Abb. 74) betrachten, welches Werk als der schönfte Veronese in Spanien gilt. Unter einem Lorbeerbusch sitt da in dämmeriger Sommerabendschwüle die Liebes= göttin, nur halb von einem reichgewirkten Tuch verhüllt, und fächelt mit einem Fächer von Fähnchenform, wie fie zu Beroneses Zeit in Benedig sehr beliebt waren, dem in ihren Schoß mit dem Kopf gelehnten schlafenden Abonis Kühlung zu. Der eine der Hunde des bärtigen Jägers ruht still zu Füßen der Göttin, der andere, welcher bellen will, wird von Amor mit kindlicher Anstrengung zurückgehalten. Die üppige Göttin, die eine der liebreizenosten Frauengestalten des Künstlers ist, schaut mit geneigtem Kopf traumversunken vor sich hin. — Geistverwandte, wenn auch nicht zweifellose Darstellungen sind ferner die Gruppe: "Mars und Benus" in Petersburg (Abb. 80), eine originelle "Toilette der Benus" in Privatbesit (Abb. 75), ein "Jüngling zwischen Laster und Tugend" im Prado und schließlich die wohlbekannte Ledaauffassung von Dresben. Dazu zählen auch vier allegorische Darstellungen, die sich einst in dem Bankettsaal des Deutschen Börsenhauses zu Benedig, dem durch Giorgiones | freises am himmel sichtbar werden. Gleicher und Tizians Jugendthätigkeit berühmten Fondaco dei Tedeschi befanden (jett Berlin) und wie Aufbau, Modellierung und die teil- Berlin zu erwähnen, zu dem vier reizende

Art ist ein ehemals im Palazzo Pisani zu Benedig befindlich gewesenes Deckenbild in weise recht anmutige Tonwirkung nachweisen, Bilder mit je drei spielenden Genien gehören.



Abb. 74. Benus und Abonis. Prado. (Nach einer Originalphotographie von J. Laurent & Cie. in Madrib.)

vom Künstler selbst angelegt, aber mit Hilfe von Schülern vollendet sind. Es sind dies mehrere Gruppen: Minerva und Mars (Abb. 76), Apollo und Juno, Saturn und die Religion, Jupiter, Fortuna und Germania, hinter denen entsprechende Teile des Tier- Zwar gibt es viele Porträts in den euro-

Nichts aber ist schließlich bezeichnender für den Charakter von Veroneses Talent, als daß er die eigentliche Bildnismalerei, für welche in dem reichen Benedig ein günftiger Boden war, nie besonders gepflegt hat. päischen Galerien, die seinen Namen tragen, läßt uns ohne Weiteres erkennen, daß

aber dieser Name war in der Vergangen- vermutlich eine Edeldame aus Verona die heit vielsach ein Sammelname, mit dem Dargestellte des Wiener Vildes ist, nicht alle venetianischen Porträts, die sonst nicht aber die kleine, kurzhalsige und korpulente augenscheinlich von einem Anderen herrührten, Adoptivtochter der S. Marcusrepublik. Dieser etikettiert wurden (Abb. 3, 4, 7). Ein Damen- wirklichkeitsfreudige Künftler, deffen bebildnis in Wien, das lange Zeit hindurch rühmteste Werke wahre Bildnissammlungen



Abb. 75. Benus bei ber Toilette. Galerie Czartorysti. (Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und Rew Port.)

angeblich von Veronese herrührte und Katha- von zeitgenössischen Größen und Berühmtrina Cornaro vorstellen sollte, obgleich diese heiten find und ber das Wesen ber Darachtzehn Jahre vor des Kunftlers Geburt geftellten im Rahmen einer zufälligen Sandftarb, ist jetzt auf seinen Meister Badile lung mit wenigen Strichen schlagend zu getauft und auch von der Bezeichnung als treffen wußte, der sogar überall in seinen Katharina Cornaro Abstand genommen. Der Gruppen die porträtmäßige Wirkung suchte, Bergleich mit einer authentischen Mar- hielt sich von der eigentlichen Pflege dieses morbufte ber Rönigin im Berliner Museum Gebietes fern. Er empfand wohl, daß es

andererseits an jenem intimen koloristischen Hoffnung zwischen ihnen ermutigend und zu-Feingefühl, womit durch die Hervorkehrung sprechend posieren. Daneben sind aber einige der animalischen Erscheinung von Mensch Frauenbildnisse von Rasse zu nennen, wie und Umgebung die Charakteristik bis zu die altere Dame in reicher patrizischer Tracht einem gewissen Grade ersett werden kann, ju München (Abb. 78), vor allem aber die fehlte. Er zog beshalb das Gruppenbildnis ungemein fein aufgefaßte und im Ton

ihm an psychologischem Blick einerseits wie Gestalten bes Glaubens, der Liebe und ber



Abb. 76. Minerva und Mars. Berlin.

bei weitem vor. Auch die "Madonna des prächtig behandelte junge Frau mit dem ein solches, bei dem die durch Säulen von den anbetenden Familiengliedern geschiedene Beiligengruppe von minderer Betonung ift. Auf dem warmtonigen Bild mit der Kanal- fach um den Hals geschlungene Ehrenkette fassade im Hintergrund sieht man das Ehe- trägt, — in dem Pauluskopf (Abb. 79)

Hauses Cuccina" in Dresden (Abb. 77) ist Knaben an ber Hand und bem Hundekopf im Louvre (Abb. 48). Daneben hat Beronese in seinem Selbstbildnis von Florenz, in dem er gealtert erscheint und die mehrpaar Cuccina mit männlichen Anverwandten ebendaselbst, besonders aber auch in Bildnisund der zahlreichen Kinderschar vor der Handzeichnungen (Abb. 2, 60, 64) ein Madonna knieen, indessen drei allegorische Zeugnis dafür hinterlassen, welch' intimer



Beobachter er mitunter sein konnte. Davon sprechen übrigens auch seine maserischen Handzeichnungen (Abb. 28, 29, 34, 35, 37, 57, 86, 88); in ihren slüchtigen Impulsen und dem schnellen Erfassen der Augenblicklichkeit sind sie vielsach von einer Wärme, die man in seinen großen Bildern von solchem Reiz nur selten sindet.

\* \*

1574 und 1576 hatten verheerende Brande den Dogenpalast heimgesucht und wertvolle Malereien von Tintoretto, Drazio Becelli (Tizians zweitem Sohn), Beronese vernichtet. - Der Staat erfreute sich damals einer verhältnis= mäßigen Ruhe seit längerer Reit und war opferwillig in Sachen der Runft, die ohnehin in Stalien während und nach der Renaissance eine heute unbekannte Schätzung und Pflege gefunden hat. Eine eigentlich volkstümliche Litte= ratur in edlem Sinne befaß jene Epoche nicht, dafür aber war die Runftsinnigkeit weit verbreitet, und die Bapfte, die Machthaber der kleinen Monarchien, die Republiken, vor allem aber die Kirche wußten mit der italienischen Klugheit fehr genau zu würdigen, was der von der Kunft bewirkte Rausch der Sinne beim Bolf in richtiger Leitung für einen agitatorischen Wert hatte und welchen Glanz große Schöp= fungen über eine Regierung oder ein Dynastengeschlecht zu breiten vermögen. Die welt= erfahrenen Batrizier in den Lagunen des Adriatischen Meeres wußten das ebensogut wie einer der Festlandfürsten; sie hatten dazu vor anderen Republiken den Vorzug eines aristokratischen Regiments von durch=

den eigentlichen Leitern solidarisch dachten und dem Gipfel seines Ruhmes. Wie jein Bornicht die Einrede irgend eines reichgewordenen bild und Gönner stand auch er in Beziehung Borstadtproletariers, dem die Kunst ein überflüssiger Lugus war, zu fürchten brauchten. von Mantua, Modena, Savoyen bestellten

weg feingebildeten Standesgenoffen, die mit und Beronese. Beronese ftand damals auf Bu dem unendlich Bielen, das in Benedig Bilder bei ihm und wechselten mit ihm schon für die bildenden Künste gethan war, Briese; Kaiser Rudolf pflegte mit Stolz



Abb. 78. Bilbnis einer Frau. München.

entschloß sich die Signorie jest, nicht nur auf der Kunftkammer des Gradschin zu Prag zuvor erfolgten Tode des fast hundertjährig Stelle Zuccaro empfahl. Diese Erfolge vergewordenen Tizian waren das Tintoretto darben seine selbstbewußte Bescheidenheit

alles Berlorene schleunigst ersetzen, sondern den Gaften seine Beroneses zu zeigen, und auch die übrigen Teile des Dogenpalastes Philipp II., der bei Lebzeiten Tizians nicht durch die ersten Künftler in großartiger genug Werke von deffen Hand erhalten Weise ausschmücken zu lassen. Die Aus- konnte, lud einige Jahre nach biesem Zeitstührung dieses Entschlusses ward einer ge= punkt den berühmten Künstler unter glänwählten Kunftkommission übertragen, für zenden Versprechungen ein, ihm den Geturial die natürlich in erster Linie die tonangebenden auszumalen, was der seßhafte Beronese in-Künstler in Frage kamen. Nach dem kurz dessen ablehnte und statt dessen an seiner werden mit Aufträgen mühten, begegnete Deutschen am Rialto befinden.

nicht, was eine hübsche Anekbote trefflich er in den letten zehn Jahren seines Lebens beleuchtet. Als besagte Aunstkommission für vorwiegend für den Dogenpalast arbeitete. bie Aussichmuckung des Balazzo Ducale am Daneben entstanden dann noch andere Tafel-Entscheidungstage gerade Sitzung hielt und und Monumentalwerke geringerer Art, wodie Kunftler mit allen Hilfsmitteln der runter sich die im vorigen Abschnitt an-Border- wie Hintertreppen sich um Bedacht- geführten Gemälde für das Kaufhaus der



Abb 79. Ropf bes beiligen Paulus, Floreng. Uffigien. (Rach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. C., Baris und New York.)

Contarini dem Beronese auf der Strafe. Der Patrizier sprach ihn an und machte ihm Borwürfe, daß er sich nicht beworben habe, worauf der Künstler erwiderte: er halte es für besser, daheim zu arbeiten und durch gute Werke sich solche Auszeichnung zu verdienen, nicht aber sich darum zu be= werben. Er behielt mit dem Vertrauen auf seinen Ruf Recht, denn er wurde so bei ber Verteilung der Aufträge bevorzugt, daß

Unter den Dogenpalastdarstellungen eine der schönsten, aber auch merkwürdigsten wegen der Wahl des Gegenstandes für den Ort ist der berühmte, in mehreren Fassungen daneben vorhandene "Raub der Europa" in der Sala del Anticollegio (Abb. 81). Nur eine Be= netianer Kunstkommission konnte wohl auf den Gedanken kommen, hartgesottene Politifer und Geschäftsleute auf dem Weg zu ernsten und nüchternen Staatssitzungen durch folch' ein Bild von der füßen Sinneslust | für einen solchen Anblick zu erhalten. Die zu erfreuen und zu erinnern, daß sie Be- Komposition ist etwas gehäuft, aber nicht



Abb. 80. Mars und Benus. St. Betersburg. (Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.)

netianer seien; und nur diese ritterlichen überladen, — sie schildert uns zur Linken Gestalten vom Lido hier verstanden auch an lauschigem Hainrand den mythologischen wohl, ihre Seelen jung und empfänglich Hauptvorgang und läßt uns zur Rechten in

ein reizendes Meergestade hineinsehen. Da hat sich der außerordentlich wohlgestaltete Stier mit weichen, glatten Formen zutraulich niedergelassen und leckt der Herrin, die sich bereits auf seinen Rücken niederläßt, schmeichlerisch den nur von der Sandale bekleideten Kuß. Sein bekränzter Ropf hat einen Anschein von Bewußtsein, es ist etwas Menschliches darin wie auch in dem galanten Riedersitzen, so daß der Maler uns durchaus den maskierten Gott in der Tierhülle ahnen läßt. Auf ihm aber sitt — als die Schönste und Edelste unter den bildhübschen Mädchen, welche gleich der Herrin zu Veroneses reizendsten Inpen gehören — eben die Prinzessin ein wenig zaghaft nieder, während zwei Dienerinnen sie stützen und bedienen, eine dritte und vierte die von flatternden Butten herabgeworfenen Blumen und Kränze auffangen; es ist ein buntbewegter und äußerst anmutiger Unblick. Besonders fein ist im Gesicht der Prinzessin ein Seelenzustand dargestellt, der halb Freude an dem

ungewöhnlichen Spiel mit dem zahmen Tier, halb scheues Bangen ist. — Naiv aber wie ein Quattrocentist hat uns Veronese in demselben Bild gleich den Fortgang der Geschichte erzählt. Im Mittelgrund schreitet der Stier mit der Prinzessin, von zwei der Mädchen gesührt, langsam nach vorwärts, während die anderen mit den Putten im Vereine jauchzend umherspringen. Im Hintergrund aber schließlich schwimmt das Tier mit der Hilse rusenden Europa bereits unserreichdar sür die vergeblich ins seichte Wasser nachgesprungenen Gespielinnen durch die Meerwogen dahin.

Noch reicher in seinem bekorativen Genie hat sich Veronese in der Sala del Collegio selbst entsaltet, wo er mehrere außerordentlich schöne Werke schuf, ohne an einer Stelle darin zu verraten, daß er seit Maser um anderthalb Jahrzehnte gealtert war. An der Thronwand malte er eine Allegorie auf den 1571 von Sebastian Beniero über die Türken gewonnenen Sieg, die freilich von



Abb. 81. Raub ber Europa. Benebig. Dogenpalaft. (Rach einer Driginalphotographie von Gebr. Alinari, Florenk.)



Abb. 82. Der Glaube. Benedig. Dogenpalaft. (Nach einer Originalphotographie bon Gebr. Alinari, Floreng.)

etwas pomphafter Gesuchtheit ist. Der greise Doge erscheint hier im Geleit der Stadtheiligen St. Marcus, St. Justina, Benezia und einer Fides, sowie seiner Unterfeldherren, um den himmel um hilfe anzuflehen, und diese wird ihm von dem in der Glorie herabschwebenden Heiland, den seine Heerscharen umgeben, auch für die Seeschlacht verheißen; man erblickt zu deren Andeutung seitlich in der Tiefe den Mastenwald der kampfbereiten Flotte. Das Beste indessen enthält der sehr reiche Deckenschmuck, in dessen Mitte sich eine Perle Beronesischer Kunst, nämlich die unter einem Thronhimmel auf der Halbkugel in königlichem Schmuck posierende "Benezia" befindet, welcher der Friede und die Gerechtigkeit als ideale Frauengestalten verehrend nahen. Die fast berauschende Farbenpracht dieses Hauptbildes vom Siege bei Chioggia" und von den drei

an der Decke vermag aber nicht die klei= neren Nebenkompositionen wie eine prächtige Glaubensallegorie (Abb. 82), wie vor allem jene köstlichen Gestalten zu beschatten, in denen das Schicksal, die Tugenden, die Wissenschaft verherrlicht sind. Es ist in diesen Figuren einer "Fortuna" (Abb. 83) mit dem Würfel in der Hand, einer "Felicitas" mit dem Schlangenstab, einer "Keuschheit," einer "Philosophie" (?), welche ein Spinnengewebe entwirrt, eine kleine Ginzel= galerie von idealen Schönheiten innerhalb der großen abzuteilen, an der dieser begnadigte Sinnenmensch sein ganzes Leben hindurch andächtig geschaffen hat.

Ob schließlich in der Sala del maggior Configlio im Palazzo ducale das Wandbild mit der "Rückfehr des Dogen Contarini Deckenbildern die "Eroberung von Smyrna" und die "Berteidigung von Skutari" Beronese zuzuschreiben sind, ist sehr zweiselhaft. Bode spricht sie ihm in der neuesten Bearbeitung von Burckhardts "Cicerone" ab
und vermutet Tintoretto und den jüngeren Palma dahinter, was in jedem Falle so viel
für sich hat, daß man sich dem anschließen
kann. Die Werke sind für Veronese nicht

Apotheose ber gewonnenen Lagunenheimat zugleich die Apotheose seines eigenen Malersichaffens, — dies Werk ist die Höhe, die Bollendung und der Abschluß seiner märchenshaft reichen und schönheitsseligen Farbenstunst. So wenig wie in seinen übrigen Deckenmalereien liegt der Nachdruck hier in der perspektivischen Lösung der Untenansicht, in der er seine Vorgänger Michelangelo und



Abb. 83. Fortuna. Benedig. Dogenpalaft. (Nach einer Originalphotographie von Gebr. Alinari, Florenz.)

gut genug, abgesehen von den Kennzeichen der Manier, und dem Hauptwerk dieses Saales nicht ebenbürtig. Dieses Deckenmittelbild enthält die berühmte "Apotheose der Benezia," Veroneses letztes größeres und sein schönstes Werk, zu dessen Ausstührung er dreißig Jahre lang gereift und geläutert war (Abb. 84). Wenn er auch noch eine Anzahl von Werken, die bald jetzt ein Nachlassen zeigen, nachdem geschaffen hat, so war doch diese

Correggio nicht erreichte. Wie in den Architekturhintergründen und Perspektiven seiner großen Taselbilder wird auch hier sein Bruder Benedetto diesen Teil der Aufgabe behandelt haben. Er löste ihn nicht ganz ungeschickt, wobei die Pracht der leuchtenden Farben und der lebendigen Gruppen ihn wesentlich in der Gefangennahme der Sinnes und Ablenkung des Verstandes unterstügten, aber eine vollkommen reine Ilusion

von schwergewichtslosen Gestalten in der königlicher Festpracht und stolzer Haltung Luft zu erzeugen, gelang ihm nicht. Die thront in diesem Mittelfeld Benezia als Deckenmalerei wird ohnehin immer etwas ftolges, idealschönes Beib auf einer Bolfe



Abb. 84. Triumph ber Benegia. Benedig. Dogenpalaft. (Rach einer Originalphotographie von Gebr. Alinari, Floreng.)

Unnatürliches und Kunstwidriges bleiben vor einer reichen dekorativen Architektur trot der Decke der Sixtinischen Kapelle mit mächtigen gewundenen Säulen. Ein und der Domkuppel zu Parma. — In flatternder Genius über ihr bläft die Po-



Abb. 85. Rreugabnahme. St. Petersburg. Eremitage. (Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Baris und Rem Port.)

den Siegeskranz auf ihr reiches blondes Haar. Rings um fie herum lagern und fiten auf der gleichen Wolke fünf herrliche

saune bes Ruhmes, ein anderer legt eben nackten Körpers schauen läßt. Unterhalb der Wolke aber befindet sich eine engbesetzte Galerie, in deren Mitte — welch feine Huldigung des besten Frauenmalers von Geftalten: Ehre, Freiheit, der lorbeerbekränzte Benedig an das mit Recht so viel gepriesene Frieden, Juno und Ceres, welch lettere in schönere Geschlecht der Lagunenstadt! ber Rudenansicht prachtvolle Bildung des Ebelbamen andächtig zur schönen Stadtgöttin emporschauen. Vor den Säulen= postamenten befinden sich ihre und der Stadt Gebieter, während fraftvolle Matrosen= gestalten auf den Postamenten die starken Säulen umklammern, — dankt doch ihrem Beruf Venedig Größe und Macht. Darunter steht dann dicht gedrängt das Bolk, von zwei gepanzerten Reitern, sowie einem an= beren Gewaffneten überragt und zurückgehalten. Ganz im Bordergrund ruht zwi= schen Trophäen ein nachter Sklave und bei ihm steht der bei Veronese unvermeidliche Sund. Mit seiner Fülle der schönsten Bestalten und lebendigen Gruppen in glücklicher Verteilung innerhalb des riefigen Dvals, mit seinem Glanz von vieltönigen, durchsichtigen, sattleuchtenden Farben und lichten Schatten, mit dem Anschlagen wundervoller Farbenaccorde und bezaubernder Wohlklänge alles dessen, was dem Menschenherzen im Großen als hehr und begehrenswert er= scheint, trägt dieses Werk eine Vollendung in sich, die es neben die besten Meisterwerke der Renaissance stellt. -

Was Beronese sortab noch schuf, zeigt Beginn des Altersstils. Er übertreibt seine Manier, legt auf Schlager größeres Gewicht, verwendet auf starke Wirkungen hin schwere Decksarbe und kontrastiert Licht und Schatten stark, die er vordem so sein zu verdinden verstand. Eine "Krönung" sowie eine "Hömmelsahrt Mariä" (beide in der Akademie zu Benedig, Abb. 87) gehören bei vielen

schönen Punkten doch schon einer auf Bravour gerichteten Zeit an, in der die Lokalschulen Italiens ihre Eigenart verwischen und eklektisch zu arbeiten beginnen.

Noch eine große Aufgabe sollte Veronese im Dogenpalast beschieden sein, die freilich seiner vollen Kraft würdig war und ihn vielleicht noch einmal aus dem Nachlassen hochgehoben hätte: das Paradies. Er entswarf eine Stizze dazu, — dann aber trat er unerwartet aus rüstiger Lebenskraft ab, und Tintoretto mußte dies Werk aussiühren.

\* \*

Das Glück, das dem Künftler einst eines jener beneidenswerten Talente mitgegeben, die glänzend nach außen in Wirksamkeit treten, aber nicht so tief sind, daß die Qualen bes Schaffens über die Lust der Empfängnis und der Vollendung hinausragen, war ihm bis in die lette Stunde treu. Eine frohe Jugend, - ein früher Erfolg, - ein rechtzeitiges Betreten der ihm tauglichen Bühne, — ein rasches Emporklimmen, nachdem er mit aufraffendem Auge sich in der neuen Heimat kaum umgesehen, — die Gunst derjenigen, die sonst jeden anderen niederhielten, — ein siegreiches Sichbehaupten auf der Höhe, - ein reiches Eheglück, Wohlstand, Sinn für frohen Lebensgenuß — erst nahe am Ende eines schaffensreichen, aber nicht müh= seligen Lebens sein schönstes Werk, das einen



Abb. 86. Sandzeichnung. (Nach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.)

breitete, — ein rascher und unerwarteter einfacher Inschrift: Tod aus heiterem Leben heraus, - - selten hat ein Menschenleben auf den Höhen der Gesellschaft so viel aufzuweisen. 1588 nahm der jett 60 jährige Veronese an einer Prozession zu Ehren des Jubiläums Sixtus' V. Teil, erkältete sich und starb nach ganz kurzem Krankenlager laut dem Totenbuch des Kirchspiels S. Samuele am 19. April an einer Das Datum des Grabsteins stimmt mit aus er die Gunft Benedigs eroberte, ward seinem Tode gesetzt ward.

rofigen Schimmer über seine letten Jahre er begraben und erhielt einen Grabstein mit

Paulo Caliari Veron: Pictori Celeberrimo Filii et Benedict. Frater Pientiss. Sibi Posteris Que Decessit. XII Calend. May. XVc LXXX VIII.

Brustfellentzündung. In der Kirche des dem der Totenrolle von S. Samuele nicht, Klosters S. Sebastian, die ihm ihren Farben- indessen wird diese zuverlässiger sein, da der schmuck verdankt und der Ort war, von dem Grabstein wahrscheinlich längere Zeit nach



Abb. 87. himmelfahrt ber Maria. Benebig. Atabemie.



Abb. 88. Stubie. Wien. (Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Baris und New York.)

Veroneses menschliche Tugenden hatten einen durchaus bürgerlichen, um nicht zu sagen, philistrosen Anstrich. Groß und stattlich, vornehm und prunkvoll in der äußeren waren, so fleißig zurück, daß er nach den Erscheinung, Freund von Fürsten und vielen noch im venezianischen Staatsarchiv vorvenetianischen Patriziern, zu denen er späterhin als "Ritter der Sanct Marcusrepublik" auch äußerlich gehörte, war dieser Mann Porto erwerben konnte, — was die damals behaglich in seinem Wesen, liebenswürdig beliebte Art der Kapitalsanlage war. Er und guruckhaltend, milde im Urteil, eine verzichtete aber tropdem nicht auf Prunk

häusliche Natur von starkem Familiensinn. Er war sparsam und legte von seinen Einnahmen, die lange nicht sehr glänzend handenen Steuererklärungen Güter auf dem Festlande bei Treviso, Castelfranco, Asolo,

und Pracht, die er als Mensch an sich und um sich liebte und als Künstler selbst auf dem unscheinbarsten Bild mit virtuoser Beschicklichkeit darstellte. Er ging nicht nur selbst in kostbaren Stoffen einher, sondern schmückte auch Umgebung und Werkstatt da= Die Neger, Pagen, Diener, Diene= rinnen, welche auf seinen Bildern vorkommen, sollen nur zum Teil gemietete Modelle gewesen sein, zum anderen als Diener und und Mägde kostbar ausstaffiert sich in seinem Hause befunden haben; auch wird von einer reichen Sammlung von Edelsteinen und Beschmeiden in seinem Besitz berichtet. Sein Auge war durstig nach schönen und seltenen Farben und das Rauschen kostbarer Gewänder Bedürfnis für sein Ohr, - er ver= brauchte viel von diesen Anreizen bei seiner umfassenden Kunftschöpfung. — Nach seinem Tode führten sein Bruder Benedetto, seine beiden Malersöhne Gabriel und Carletto die Werkstatt fort und zeichneten Bilder als "Heredes Paoli," bis Carletto 1596 noch im blühenden Alter, sein Onkel 1598 im 61. Lebensjahre ftarb. Der älteste Sohn Gabriel, der Maler wohl nicht aus Reigung geworden war, gab die Werkstatt auf, ward Kunsthändler und starb erst 1631. — Von den zahlreichen Schülern des Meisters ist nichts zu berichten, denn keiner vermochte sich in dem allgemeinen Verfall zu bemerklicher Bedeutung aufzuarbeiten.

Mit Beronese trat der hervorragendste Darsteller von der großen venezianischen Schaubühne und ihre setzte bedeutende Persönlichkeit auß der Blütezeit ab. Man darf ihn freisich nicht mit Tizian vergleichen wollen, der ungleich bedeutender als er die seelische Sphäre des Bolksschlags auf den Lagunen, die intimen Stimmungen von Örtlichkeit, Leben und Zeitereignissen, das Gesühlsrafsinement und den Pulsschlag tiefer erfaßt und künstlerisch größer dargestellt hat. Was den Lebenspuls betrifft und die Leidenschaft, so spiegelt sie sich dei Tintoretto selbst

Aber Beronese hat am schärfsten stärker. die Physiognomie der venezianischen Spätrenaissance wiedergegeben, — er hat als "einer der herrlichen veronesischen Erzähler" uns das märchenhafte Feiertagsleben auf den Lagunen mit blendender Farbenvirtuosität, Reichtum an wohlklingendem Ausdruck und in einem Umfang geschildert, daß er ein selten versagendes Nachschlagebuch für den Kulturhistoriker geworden ist. Alle Zauber der Ortlichkeit und der vornehmsten Menschenerscheinungen, wie sie nie so zahlreich an einem Ort zusammengelebt, - alle Zauber von einem begnadeten Dasein, in dem Thatkraft, Schönheit, Bildung, Kunstsinn, Reichtum, frohester Genuß zu bethörenden Accorden von einem auf Erden verwirklich= ten Daseinsideal zusammenklingen, - die Helden dieses monumentalen Johlls selbst und ihre wunderschönen Frauen sind in seinem Werk zusammengebannt, — sie sind in seiner "Sochzeit von Cana", dem Darinsbild und seiner "Apotheose Benedigs" der bewundernden Nachwelt in einer Art Veroneser von von Gloriole überliefert. Geburt, war er aufgegangen im Benezianertum, das zu verherrlichen er nicht müde ward, — als er stirbt, scheint der lette Benezianer großen Stils aus der Blütezeit abzutreten.

Mit seinem Tod erlischt der künstlerische Glanz Venedigs. Die handwerksmäßige Routine, die schon längst im übrigen Jtalien das Erbe Michelangelos breit trat, wuchs mit dem allgemeinen Verfall und erstickte jeden frischen Keim. Das Schwergewicht der europäischen Kunst siel nach Spanien und nach den Niederlanden im Norden. Nur einmal leuchtete noch ein glänzender Meteor von den Laguneninseln auf, der einen Lichtstreisen auf die tote Pracht einer mehr als hundertjährigen Vergangenheit warf. Dieser letze Funke venezianischen Kunstgenies der Renaissance, das mit ihm endgültig erlosch, war . . . . Tiepolo.

## Benutte litterarische Quellen:

D:0

Charles Priarte, Paul Véronèse. Paris 1888. — Vie d'un patricien de Vênise. Paris. Guhl-Nosenberg, Künstlerbriese. 2. Auflage.

Berlin 1880. G. Basari, Leben der Maler, Bildhauer und Baumeister (Stuttgart 1846), ediert von Schorn und Förster. H. Janitscheef in Dohmes Kunst und Künstler des Mittelalters und der Neuzeit. Leipzig 1877.

J. Burckhardt, Der Cicerone, 6. Auflage, ediert von B. Bode. Leipzig 1893.

W. Lübke, Kunsthistorische Studien. gart 1869.

B. G. Molmenti, Die Benetianer. Deutsch von M. Bernhardi. Hamburg 1886.

Julius Hart, Geschichte der Weltlitteratur. Neuhausen 1894.

86-819422

3 3125 00141 6714

